





# Kunst-Sammlungen aus der Villa Richard Ischille, Großenhain



Oeffentliche Versteigerung im Auftrage des Königlich Sächsischen Notars und Rechtsanwalts zerrn W. Krezschmar, am Dienstag, den 23. April 1901 und folgende Tage, von 10 Uhr ab

am Sonntag, den 21., und Montag, den 22. April 1901 von 10-2 Uhr, in den Sälen II und VIII

## Rudolph Lepke's

Kunst-Auctions-Zaus Berlin S.W. 12 Rochstraße 28/29

Preis des illustrirten Kataloges 2 Mark



## CONCRED Dormort ENGINE

enn wir dem vorliegenden Katalog den Titel "Kunstsammlungen des Ferrn Richard Ichille, Großenhain" gegeben haben, so sind wir uns wohl bewußt, daß diese scheinbare Typerbel wohl hier und da einem ungläubigen Kopfschütteln begegnen dürste. Aber nur scheinbar; denn wie sollte man diese Kunstschätze verschiedenster Kategorien, die weit über das Maß Dessen hinausgehen, was zu einer Wohnungseinrichtung gehört, anders als mit "Sammlungen" be-

zeichnen ! Freilich handelt es sich bier nicht um die großen, einen einzelnen Zweig des Kunstgewerbes umfassenden Kollektionen, wie s. 3. die Wassen, Bestecke und Majoliken in London, Paris und Berlin; — hier in diesem Falle ist das Milieu ein ganz intimes von individuellem Gepräge. Es ist die gesammte Linrichtung der Villa in Großenhain mit ihren herrlichen tothischen und Renaissance-Möbeln, den alten Blasgemalden von unvergleichlicher Schönheit, den die Gestimse schmückenden altdeutschen Krügen und Blasern, den Stickereien und Gobelins, den Gemalden, Bronzen und Skulpturen, den reizvollen Schmuckgegenständen der Vitrinen 2c. -Bothik und Renaissance, diesen beiden Epochen gehören die Ischille'schen Sammlungen an, und welch' herrliche Proben Seutschen Kunstnewerbes enthalten sie. Welch' liebevolles Verstandniß, welche Singabe und welche Opfer an Zeit und Geld waren nothin, um ein solches Milieu zu schaffen, in welchem bis ins kleinste Detail nichts fehlte, um den Charakter einer Epoche zur Geltung zu bringen und mit ihm die ganze Ligenart und den zauberischen Reiz, den nur Der ganz begreift, der nicht allein mit Kritik, sondern auch mit dem Serzen sammelt. -

Wir begegnen aber auch kleineren Linzel-Kollektionen, die wohl den Brundstock zu einer Specialsammlung bilden sollen und die an sich zweisellos von hohem Werthe sind, z. B. die Juseisen- und Fliesensammlung, die Sammlung römischer Gläser, die antiken Bronze- und Boldsunde und schließlich die altchristlichen Boldgläser, deren es freilich nur fünf sind, die aber wohl ein ganz besonderes Interesse beanspruchen! Bilden sie doch die ersten Versuche der christlichen Antike, die profanen Zuszeräthe künstlerisch zu veredeln. Ueber diese bescheidenen Kunstwerke aus den römischen Katakomben schreibt Dr. J. Vopel in seiner Schrift "Die altchristlichen Boldgläser" (Verl. v. J. C. B. Mohr, Leipzig und Tübingen 1899), Linleitung: "Die son. Boldgläser. . . stehen allen anderen Sundgegenständen der



romischen Katakomben, welche die gunstigsten Vorbedingungen für die Erhaltung solcher zerbrechlichen Waare boten und deshalb die reichste Ausbeute an Glasern geliefert haben, an Werth voran. Diese unscheinbaren Glasscheiben ober scherben, die im Kunsthandel, wenn er ihrer habhaft werden kann, enorme Preise erzielen, sind werthvolle Denkmaler der Kultur und Kunst jener Zeit, da an Stelle der Schritt für Schritt von der Weltbuhne verschwindenden heidnischen eine dristliche Gesellschaft emporwuchs. Als die Produkte einer mehr handwerklichen Kunstübung, die für den tätlichen Gebrauch arbeitete, newähren sie einen unmittelbaren Kinblick in die Bedanken und Anschauungen, von denen die Kunstler inspiriert wurden, zeigen, welches Maß funstlerischer Durchbildung Bemeingut geworden war, verrathen in dem Bildervorrath, welcher das tägliche Leben schmücken und erheitern, belehren und erheben sollte, das geistige Niveau des Publikums, für das die Künstlerhand schuf." Und noch mancherlei anderer Urt sind zahlreiche Objekte in diesen Sammlungen, die dem Runst und Kulturhistorifer neue Unregungen geben und neue Vergleiche ermöglichen, dem Liebhaber und Sammler aber Belegenheit, interessante und wichtige Erwerbungen zu machen. Möchten alle diese Kunstschätze den neuen Besitzern ebensoviel Freude machen, wie dem früheren, - befindet sich doch wohl kaum ein Stück dabei, dessen Besitz nicht jedem Sammler Ehre machte! Der Verkauf geschieht auf Veranlassung des Konkursverwalters, des königlich sächsischen Notars und Rechtsanwalts Serrn W. Krenschmar-Broßenhain. Wir betonen ausdrucklich, daß keine Mindestpreise vorhanden sind und der Verkauf zum Meistgebot erfolgt, da es sich um Realisirung einer Konkursmasse handelt. — Im Unschluß an diese Versteigerung kommt am V. Auktionstage, Sonnabend, den 27. April a. c., It. separat gedrucktem Verzeichniß (Ratalog 1266A) die gesammte Bibliothek des Geren Richard Ischille zur offentlichen meistbietenden Versteigerung. Sie umfaßt Runst: und Alterthumswissenschaft, Runstnewerbe, Architektur und Illustrationswerke für Rustungen und Waffen. — Alle Anfragen werden seitens des unterzeichneten Instituts umgehend beantwortet.

Audolph Lepke's Kunst=Uuctions=Haus.



### I. Auctionstag

Dienstag, den 23. April 1901, von 10 Uhr ab.



- 1. Boldener Siegelring mit Ornamenten, welche Spuren von Emaillirung zeigen. Die achteckige Siegelplatte mit Wappenschildchen (Rose und drei Lilien?) und Umschrift: Ave Maria Gratia Ple. (der englische Gruß).
- 2. Messingschussel, achtedig, reich getrieben mit Siguren, Ornamenten und Engelskopfen. Durchm. 42 cm. 16. Jahrh.
- 3. Desgleichen, abnlich. Durchm. 451/2 cm. -16. Jahrh.
- 4. Renaissancekrone, Bronze, profilirte Mittelspindel mit zwolf durchbrochenen Rerzenarmen und Verzierungsstücken in Form von Pentagrammen. Anf. 16. Jahrh.
- 5. Deutscher Streitkolben, 15. Jahrh., gang aus Gifen, mit freugformig geschnittenem Anauf, umwickeltem Zandgriff, spiralformig gedrehtem Schaft und sechs Schlagblattern am Rolben, bekront von einer Mauerkrone mit Spige in Form einer Lichel. Lg. 56 cm.
- 6. Schwertgurtel aus Leder, mit kupfervergoldeten, gravirten Gliedern besent, welche auf der Innenseite des Gurtels durch Riemchen und Desen besestigt sind. Die einzelnen Glieder haben doppelte T-Form, an den Innenseiten abgerundet, in diesen dadurch entstehenden Ovalen ein eisörmiges Glied, ebenfalls gravirt. Die Langsrander mit grunen Fransen besent. Das Schloß in Form eines Quaders. Interessantes, seltenes Stuck. 15. Jahrh. Lg. 98 cm (mit Schloß).
- 7. Bothischer Bronzeleuchter, auf durchbrochenem Sockel. Mannliche Rostumfigur, in den Armen die zwei Tullen haltend. 3. 23 cm. Ende 15. Jahrh.
- 8. Renaissance-Bronzeleuchter, auf profilirtem Suß eine mannliche Kostumfigur mit einer Tulle in der erhobenen Rechten. 3. 26 cm. 16. Jahrh.



- 9. Savencefrug mit Zenkel, Jinndeckel und Suß. Die Leibung in der Mitte weiß, durch zwei gelbe Streisenbander mit grunem Blattfries begrenzt, mit vier reliesirten Rauten und Siguren: vorn die Maria mit Jesusknaben, an den Seiten Siguren aus dem Neuen Testament, farbig glasirt. Auf dem weißen Sond blau gemalte Blumen. Sehr interessante, wohl süddeutsche Arbeit des 17. Jahrh. 3. 28 cm.
- 10. Bothisches Taufbecken, Messing, getrieben, im Sond die Verkündigung, umgeben von Bordure mit Inschrift. Auf eisernem Stånder mit spiralformig gedrehtem Schaft. 3. 101 cm. Durchm. des Beckens 35 cm.
- 11. Gothischer eiserner Stander zu einem Taufbecken, mit profilirten Messingknöpfen. 3. 100 cm.
- 12. Althinesische Porzellanschussel, famille verte. Im Sond Drache in Wolken, auf dem Rande Bambusstauden, stilisirt. Durchm. 33 cm.
- 13. Desgleichen, mit erhöhtem Rande, mit dem Drachen und dem heiligen so, Symbolen 2c. in Blumen und Ranken. Blauroth, grun dominirend. Tien-lungh. Durchm. 33 cm.
- 14. Italienischer Sayenceteller, mattblauer Grund mit zierlichen, fein gezeichneten Ornamenten im Charakter der Mauresken. Durchm. 24 cm. Der Sond vertieft. Venedig, 16. Jahrh.
- 15. Desgleichen, mit tiefem Sond und Medaillon mit weiblichem Profilkopf. Der überfallende Rand blaugelb dekorirt. Castelli, 16. Jahrh. Durchm. 22 cm.
- 16. Buchsrelief, Grablegung Christi. Der todte Zeiland mit dem trauernden Johannes, Maria und Magdalena. Im Zintergrunde Golgatha und Jerusalem. Unfg. 16. Jahrh. Z. 19 cm. B. 27 cm.
- 17. Zwei Kissen mit Gobelinbezug, Darstellungen aus der biblischen Geschichte in
- 18. einem Aranz von farbigen Blumen. Sehr dicht geknupft, gute Qualitat. Gr. 50×50 cm. Unf. 17. Jahrh.
- 19. Urbinoschussel mit Darstellung einer auf einem bekränzten Altar stehenden Venus, welche von Amoretten umtanzt wird. Ruckseitig bezeichnet: "Li Belli Figli A La Ciprigna Madre Menan La Ridda. M·D·X·X·I. Durchm. 29 cm.
- 20. Silbervergoldeter Anhänger. Statuette St. Beorgs, den Drachen tödtend. Frührenaissance. 3. 4,5 cm.



- 21. Boldemaillirte Madel mit schreitendem Pferd. Sehr feines Renaissancebijour. Um Sattel ein Rubin. Gr. 2 cm.
- 22. Desgleichen, Prunkhelm mit weißen Emailverzierungen. Als Belmschmuck ein Drache, ebenfalls emaillirt und mit Steinen besetzt. Renaissance. Gr. 2,5 cm.
- 23. Zwei Wappenscheiben, rund, in Bleifassung und in Buggenfenster eingesetzt.
- 24. Viergetheilter Schild mit Zelmschmuck in schwarz und gelb. Um den Rand Inschrift: Rathrina Rechlingerin ein/geborene Senterin sein Zausfrau. Anno 1588. Durchm. 23 cm. Bezw. wagerecht-dreigetheilter Schild in schwarz-silber mit Zelmschmuck und Mantel. Mit Umschrift: Brhunka. Kolowratowa. z. Hustirzan. Na. Swoganowie. A. Bistrem. 1580. Durchm. 27 cm. Z. der ganzen Scheibe 100 cm. B. 50 cm. Einige Nothbleie.
- 25. Zwei desgleichen von gleicher Große. Mit Darstellung der Gefangennahme
- 26. Christi, im Geschmack der altdeutschen Meister der Vor-Dürerschen Zeit. Farben gelb, braun und roth. Durchm. 22 cm. Bezw. Junges Paar vor einem königlichen Thron. Rompositionen von vielen Figuren in braun und gelb. Durchm. 22,5 cm. Gr. der ganzen Scheibe 100×50 cm.
- 27. Vier kleine Glasgemalde des 16. Jahrh. in schwarz und gelb, anscheinend nach Zans Burgkmair, darstellend je drei Fürsten, Zalbsiguren mit Krone, Scepter und Reichsapfel:
  - a) Theodosius der Gog forchtig; Archadius der Lieplich; Zonorius der Wandelbar.
  - b) Tiberius der gart; Augustus der Gluckselig; Probus der Frum.
  - c) Alexander der Sitsam; Severus der Ernstlich; Anconius der Guttig.
  - d) Bonifaci, gebore von Sachsen, erzbischof zu Mainn, gesippt im dritten Grad. Jacob, geboren von Baden, erzbischof zu Drier, gesippt im dritte Grad. Ludwig, Pfalzgraf bey Rein, churfurst, gesippt im vierde Grad, und gesivegert im andern Grad.

Gr. der Scheiben: 3. 13 cm. B. 11 cm. Gr. der Senfter 40×39 cm.

- 28. 29. Zwei desgleichen, rund, darstellend "Die Verspottung Christi" und "simmelfahrt", schwarz und gelb. Durchm. 16 cm. Gr. der Senster 38×38 cm.
- 30. Marmor-Jochrelief, "Sesselung des Eros". Italienisch. 18. Jahrh. Zervorragende Urbeit eines trefflichen Kunstlers. Die Figuren von großer Feinheit und malerischer Relieftraktirung. In durchbrochenem Goldrahmen. Z. 56 cm. B. 87 cm.
- 31. Desgleichen, Gegenstud. "Buldigung der Benus", welche von ihren Gefährtinnen mit Blumen geschmudt wird. Von demfelben Meister wie das Vorige. B. 70 cm. B. 79 cm.



- 32. Großer gothischer Kronleuchter. Aufeinerachtseitigen vergoldeten, polychromirten Spindel steht ein starkes, weitausladendes Zwölfender-Geweih, in dessen Stangen die holzgeschnitzte, vergoldete Sigur St. Georgs, den Drachen todtend. Von der Spindel aus entwickelt sich ein funsediger Stern mit den funf Leuchterarmen zu je zwei Rerzen. I. der Figur 140 cm. Von schoner dekorativer Wirkung, die Figur sehr charakteristisch, mit alter Vergoldung.
- 33. Nurnberger Renaissance-Pfeilerschrank, Lichenholz, überaus reich geschnigt, bestehend aus Untertheil mit Thur und einthürigem Obertheil, von freistehenden Delphinen getragen. In den Thurfüllungen Reliefs mit Darstellungen aus der biblischen Geschichte. Die Pilaster in Form von Raryatiden mit Maskarons. Der Front analog in derselben reichen Art ist die eine (linke) Seite gearbeitet. Wohl Eckschrank mit Anschluß an eine Wandverkleidung. Nurnberg, Ende 16. Jahrh. 3. 210 cm. B. 72 cm. If. 56 cm.
- 34. Zwei Renaissancestühle, hollandisch, 17. Jahrh., mit geschweiften und geschnigten 35. Süßen, die durch Steg verbunden sind. Die hohe Rücklehne mit spiralformig gegedrehten Saulen an der Seite, als Bekrönung Amoretten, die eine Krone halten. Dasselbe Motiv beim Verbindungsstück an den Süßen. Sitz und Lehne gepolstert und mit altem, sehr fein gemustertem braunen Sammet bezogen.
- 36.37. Zwei desgleichen, abnlich, mit rothbraunem Sammet.
- 38. 39. Zwei desgleichen mit grunlichem Sammet.
- 40. Große italienische Renaissancetrube mit hoher Rucklehne, kußholz, auf breitem, mit Schuppen geschnitztem Podest. Die Front zeigt Rankenwerk mit Maskaron in hoher Relieftraktirung. Als Lehnen zwei liegende Lowen, die Vorderpranken über eine Rugel gelegt. Die Ruckwand, ebenfalls in Sochrelief geschnitzt, zeigt ein Wappen mit Rose und Lilie, flankirt von zwei Greisen, ornamental stilisirt. Als Bekrönung eine Gruppe, Adam und Eva, vollrund geschnitzt. S. 144 cm. B. 170 cm. Tf. 68 cm.
- 41. Altpersischer Teppich, Rasakmuster mit großen Polygonen, in blau und roth mit weißen Arabesken. Schoner Teppich mit seidigem Luftre. Gr. 350×165 cm.
- 42. Altpersischer Galerieteppich, kameelbrauner Sond mit Polygonen und Arabesken in grun, dunkel- und hellblau. Sein gemusterte Blattbordure auf rothem Grund. A. 500 cm. B. 88 cm.
- 43. Biserne Rofitien von einem Maximiliansharnisch mit Augenrändern und Ohren. In der Mitte eine Rosette mit Zwinge für den Ropsschmuck. Mitte 15. Jahrh.



- 44. Maximilianshelm, aus blankem Eisen mit aufschlächtigem, dreimal cannelirtem Visir, breiten, parallel laufenden schmalen Sehspalten, die nach dem Rinn zu sich verkleinern. Die Glocke kugelig, nach hinten herausgetrieben. Um Nackenschutz drei Geschübe. Deutsch, um 1500. Aus der Rollektion Londesborough.
- 45. Harnischbrust von einem Maximiliansharnisch, Gisen. Gewölbte Brust mit Grate, rechts drei Locher (fur den Rusthaken) und vier geschobenen Bauchreisen. Deutsch, Mitte 15. Jahrh.
- 46. Großes, gesticktes chursachsisches Wappen, auf Seidenfond, das sog. Große Wappen, dessen Schild 16 Selder der einzelnen Provinzen und Grafschaften enthält. Das Ganze umgeben von Lorbeerfeston in grun und der Inschrift: Christianus H·Z·S·I·C·V·B 1622 (Zerzog zu Sachsen, Julich, Cleve und Berg). Zierzu gehörig die 16 einzelnen Wappentaseln, mit den Wappen im Großen Schild korrespondirend, in Applikations-Arbeit mit Gold. Zusammen eine Taseldekoration bildend. Aus Zeig. Sammtliche Taseln unter Glas. Gr. des Großen Wappens: 61×51 cm. Gr. der kleinen Taseln: 29×26 cm.
- 47. Frechener Kruch mit Jinndeckel, braun glasirt. Um Zalse Renaissancebordure von scharfer Zeichnung. Auf der Leibung Reliesdarstellungen aus dem Neuen Testament in 6 Bildern mit entsprechender Inschrift: 1) Dei. Grus: Maria: (Verkündigung).
  2) Ende: Eleissebet (Besuch bei Elis.). 3) Christus: Geburt. 4) Di. Zerden Ersuren.
  5) Di: Z. Dri Ronigen. 6) Josip. Flit: In: Egipt. 3. 24,5 cm.
- 48. Kölner Pinte, von hoher, schlanker Sorm, mit Zenkel. Auf der Leibung drei Selder mit gepreßten Reliefs (in allen dreien die gleiche Darstellung). Jedes Seld in ein größeres Mitteltheil und zwei kleinere, je oben und unten eins, getheilt. In der Mitte weibliche Zalbsigur mit Dolch, auf dem Bande Inschrift: Lucretia. Lin. Römerin. Darüber die Dreieinigkeit; im unteren Selde: "Ausstoßung aus dem Paradies". Z. 26,5 cm. 16. Jahrh.
- 49. Siegburger Schnabelfrug, grau mit blau, glasirt. Mit Zenkel und langem, geradem Ausgußrohr, am Zalse schone, scharf gepreßte Renaissancebordure mit Maskarons und Doppeladler, auf der Leibung ein breiter Ornamentfries von vorzüglicher Zeichnung, mit Medaillons, Grotesken 20., in schärsster Reliespressung. Um Ansag der Tülle Maskaron. 3. 30,5 cm.
- 50. Italienische Majolika Dase von eiformiger Leibung, mit trichterformigem Zalse. Tiefblauer Sond mit Trophåen und Engelsköpfen zwischen zwei großen, ovalen Medaillons, auf welchen beiden das Wappen des Bischofs von Volterra, Francesco della Rovere, gemalt ist. Auf dem Boden die Jahreszahl 1515 in Blau. I 19 cm.



- 51. Sammlung altgriechischer und altromischer Blaser, theilweis aus dem 5.—6. Jahrh. v. Chr., theilweis aus der romischen Raiserzeit stammend. Es besinden sich darunter sehr seltene und schöne Eremplare von edlen Formen, guter Erhaltung und prächtigem Lustre. Speciell hervorgehoben zu werden verdienen die farbigen Gläser und eine Millesiorischale (gesunden bei Nervi) aus der Raiserzeit. Die interessante Rollektion umfaßt ca. 58 Stücke, jedes von dem andern in der Form verschieden. Die Größen variiren zwischen 4,5 und 32 cm, durchschnittlich 10—12 cm. (Werden gruppenweise versteigert.)
- 52. Glashumpen, mit Emailfarben dekorirt. Stangenform, mit eingezogenem Juß und Zals. Die Leibung durch Bogenarchitektur mit Saulen in drei Theile getheilt. Auf der Stirnseite das Reiterbildniß Raiser Rudolfs mit Wappen und Inschrift: RVD. II. Roma. Imp. Dux. Burg. direkt vis-à-vis das Reiterbildniß des Rurfürsten Max von Bayern, mit Wappen und Inschrift: Max. D. Bavar. Pal. Rhei. Auf der Rückseite der große kaiserliche Doppeladler mit Jahreszahl 1629. Zwischen den beiden Reiterbildnissen: "Gott Mit Uns". Die Zwickel der Bogennischen mit Schuppendekor. Z. 21 cm.
- 53. Gothischer Tisch, Sichtenholz, die Suße tauartig gedreht und schräg gestellt, durch Brettsteg verbunden. Die Zargen auf Grund geschnitzt. Mit Schubkasten. Pl.-Er. 122×105 cm.
- 54. Desgleichen, Rusternhol3, profilirte Brettsuße, durch Steg mit Reilverschluß verbunden. Zwei Schubkaften. Pl.-Gr. 123×110 cm.
- 55. Renaissance Prunk Bettstatt, Eichenholz, Rürnberg, um 1600. Reich gegliederter Aufbau mit Baldachin. Ropf- und Sußwände sind überaus reich geschnitzt. Im Mittelpunkt des Ropstheils Nische mit der Sigur der Maria und dem Jesusknaben, umrahmt von großer Kartusche mit zwei Genien, die sich zum Ornament entwickeln, flankirt von Pilastern mit symbolischen Zalbsiguren. Analog dem Ropstheil ist die Sußwand mit zwei Nischensiguren. Der durch zwei freistehende geschnitzte weibliche Figuren getragene Baldachin ist auf der Innenseite reich gegliedert, die Füllungen aus Esche mit Ebenholz-Intarsien. Das Gesims und die Langseiten ebenfalls reich und stilvoll geschnitzt. Z. 210 cm. B. 126 cm. Lg. 215 cm. Zervorragendes Prunkstück.
- 56. Desgleichen, ähnlich wie das Vorige, wohl noch reicher geschnitzt. In der Ropfwand die Figuren zweier Apostel.
- 57. Zwei gothische Glassenster des 15. Jahrh. in Bleifassung. Mit Darstellung 58. des Engels der Verkündigung, welcher knieend das Spruchband halt: Ave Maria 2c., bezw. Maria mit Taube und Gebetbuch. Die Siguren stehen auf blauem, bezw. rothem Ornamentgrund und sind von gothischer Architektur umrahmt, oben in Spizbogen mit Rreuzblumen auslaufend. Die Farben von prächtiger schöner Leuchtkraft. Zervorragende Scheiben. Gr. 110 cm. B. 35 cm. Gr. des Fensters 150 × 55 cm.



- 59. Zwei desgleichen, abnlich, aus derselben Zeit, darstellend Petrus mit dem Schlussel, 60. bezw. St. Laurentius mit Rost und Palme. Von gleicher Schönheit wie die vorigen; dieselben Größen.
- 61.62. Zwei kleine gothische Scheiben in Bleifassung mit Spizbogen und Rreugblumen, mit goldenen Sternen auf blauem Grunde. Gr. 31 × 50 cm.
- 63. Schweizerische Glasscheibe, im Mittelfelde Darstellung der Taufe Christi. Rechts und links Pilaster mit leuchtend rothen Sockeln und Rapitälen und weiblichen, stehenden Figuren in Nischen. In den Zwickeln Johannes in der Wüste predigend und Johannes auf Patmos. In der Mitte in einem Schilde Erschaffung der Eva. Unten Familienwappen (Zakenkreuz mit Sternen); sowie in einer Rartusche die Inschrift: Unna Johannes Wuscht. 1582. Prächtige, leuchtende Farben. Z. 31 cm. B. 22 cm. Gr. des Fensters 98 × 50 cm. Nothbleie und Risse.
- 64. Blasscheibe, vierediges Bleifeld. Allegorie auf Papstthum und Reformation, dargestellt durch ein Gastmahl mit Martin Luther (Laute spielend), Calvin und den Papst. Im Vordergrund Frauengestalt als Röchin (bezeichnet als Ratio). An den senkrechten Tischwänden lange holländische Inschrift. Am Ramin die Bezeichnung A. D. 1583. Dies Monogramm wiederholt sich auch in einer der Ornamentleisten, welche das Bild oben und unten einschließen. Böchst interessante Scheibe in der Art des Frans Floris. Gr. 31 × 24 cm.
- 65. Desgleichen, runde Wappenscheibe, dieselbe wie Mr. 24.
- 66. Destfleichen, rund, Gegenstuck zu Voriger, mit polnischem Wappen, weißrothem Adler in blauem Felde, mit reichem Zelmschmuck und Mantel. Durchm. 26 cm.
- 67. Polychrome Thonbuste, Christus darstellend. Das bartige, hagere Gesicht des Zeilands wird von lang auf die Schulter herabfallenden Locken umrahmt. Die Zände auf der Brust übereinandergelegt. Das Gewand roth. Treffliche Arbeit. Deutsch, Mitte 16. Jahrh. 3. 48 cm.
- 68. Großer geschnitzter Renaissance-Lehnstuhl, die Suße durch Steg verbunden. Un der Rücklehne zu beiden Seiten aufsteigende, geschnitzte Blattranken, durchbrochen gearbeitet. Sitz und Lehne mit vergoldetem, gepreßtem Leder bezogen. 17. Jahrh.
- 69. Renaissance: Garderobeschrank, norddeutsch, 17. Jahrh., kußholz. Zwei Flügelthüren mit hochgebuckelten Füllungen und reich profilirten und gekröpften Rehlungen. Die Pilaster mit geschnigten Rapitälen. 3. 246 cm. B. 230 cm. Tf. 80 cm.



- 70. Kreußener Slasche, oval, sechsseitig geformt, mit kurzem Suß und Zals. Die ovalen Felder im oberen und unteren Drittel gerautet und blau-weiß emaillirt. In der Mitte auf blau emaillirtem Grunde allegorische Figuren der Planeten. Auf der Stirnseite Kartusche mit Wappen und Inschrift: Johannes Wilhelm Schaumann Anno 1681. Sehr schönes, gut erhaltenes Exemplar. Z. 28,5 cm.
- 71. Großer gothischer Schrank, Zirbelholz. Von gerader Rastenform. Das Untertheil, auf einem Podest mit Brettsüßen ruhend, enthält drei Thüren mit durchbrochener Schnizerei (Weinlaub mit Trauben). Das größere Obertheil zweithürig, mit Originalschloß und reichem, verschlungenem Lisenbeschlag, an den Enden durchbrochen und roth unterlegt. Der Aussaus mit fast vollrund geschniztem Fries, einem Weinlaub-Ornament auf mattblauem Grunde. Der Kranz in Form von Mauerzinnen mit flach geschnizten Blumen und Thieren. 3. 212 cm. B. 156 cm. If. 58 cm.
- 72. Siegburger Schnabelfrug mit Zenkel, Jinndeckel und langem, geradem, zur Leibung spitzwinkelig stehendem Ausgußrohr. Zals, Juß, Ausguß und Zenkel mit Ornamenten und theilweise gepreßten Siguren reich verziert, auf der Leibung Sigurenfries: Scenen aus dem Bauernleben nach Z. S. Beham, theilweise mit Inschriften. Z. 23 cm.
- 73. Große Messingschussel mit Kanne, Renaissance. Die Schussel, im Sond etwas erhöht (Durchmesser des Rannensußes), der überfallende Rand und der Sond überaus reich gravirt mit Ornamenten in Sorm großer Ranken mit Grotesken und stehenden Puttosiguren, die Ranne völlig analog, der Zenkel in Sorm einer Groteske. Auf der Stirnseite der Ranne und im Sond der Schussel ein silbernes Schild, quergetheilt, mit Rreuz im oberen Selde. Von schöner korrekter Zeichnung. Durchm. der Schussel: 55 cm. 3. der Ranne 33 cm.
- 74. Großes Sallorenglas mit Deckel. Stangenform, nach dem Suß zu sich verjüngend. Auf der Leibung zwei Sigurenfriese in Emailfarben gemalt. Im oberen das Salzwirkerwappen von Siguren mit den betreffenden Attributen flankirt und einem Bannerträger mit preußischem Adler. Der untere Fries zeigt die Meister in rothbraunen Röcken mit schwarzem Ueberwurf und blauen Uniestrümpfen. Am Juß die Inschrift: Vivant die Brüder im Thale. Die in Gold gemalte Unsicht von Zalle am oberen Rande schon unkenntlich. Jahreszahl 1726. 3. 40 cm mit Deckel.
- 75. Große Bronzestatuette Ende 16. Jahrh. "Jupiter". Unbekleidete, prächtig durchgeführte Sigur, die Rechte mit dem Bligbundel seitwärts gestreckt, die Linke erhoben, die Zand nach der Richtung der Rechten weisend. Zervorragende bedeutende Arbeit. Z. 73 cm. Auf einem Postament des 18. Jahrh. stehend.



- 76. Specksteingruppe, "Zerkules' Rampf mit dem Lowen", zu Sußen Thierschädel und Reule. Zervorragende, meisterhafte Skulptur von brillanter Durchführung und geistreicher Behandlung des Materials. Auf viereckigem Marmorpostament mit zwei eingelassenn Bronzeplaquettes, Bacchanale darstellend. Italienisch, um 1520. Ges. 3. 35 cm. B. 31,5 cm.
- 77. Auchsburger Renaissance: Standuhr, Kupfer vergoldet. Auf breitem, flach gekehltem Sockel erhebt sich das viereckige Gehäuse, an den Æcken mit cannelirten Säulenpilastern. Auf dem Gehäuse der achtseitige Glockenthurm, aus verschiedenen Stockwerken bestehend und mit kleinen Galerien versehen. Die Ruppel rund und schuppenförmig gravirt, als Bekrönung Kriegersigur. Mit vier Zifferblättern für Minuten, Stunden, Tage und Monate. Sockel sowie die geraden Gehäuseslächen sind mit Ornamenten überaus reich gravirt und zeigen in Komposition, Raumvertheilung und edler Liniensührung einen meisterhaften Stil. 16. Jahrh. 3. 50 cm. Auf Folzplatte.
- 78. Mürnberger Renaissanceschrank, Eichenholz, 16. Jahrh. Zohe Rechteckform mit freistehenden Stollenfüßen in Gestalt von Puttosiguren. In der Rückwand Saltwerk. Die Front, in reichster Weise gegliedert und geschnitzt, enthält eine Mittelthür mit geschnitztem Relies: "Auferstehung Christi", mit bezüglicher Inschrift in Friessorm, oberhalb und unterhalb eine Ornamentfüllung. An den Seiten der Thür je zwei übereinanderstehende Füllungen mit allegorischer Sigur bezw. Familienwappen. Als Pilaster Siguren mythologischen Charakters, theils rein dekorativ. Der Architrav ebenfalls reich geschnitzt. Z. 210 cm. B. 124 cm. Tf. 36 cm.
- 79. Siegburger Wassergefäß, von vierediger, fast würselförmiger Sorm, mit runden Ecthürmen, welche unten in die Süße endigen, nach oben mit einer zugespirten Ruppel abschließen. Die Mitte von einer größeren Ruppel, welche den Deckel bildet, überragt. Auf drei Seiten gepreßtes ovales Medaillon mit dem Sündenfall, umgeben von Rosetten. Auf der Stirnseite ein bischösliches Wappen mit Umschrift. Darunter Delphin als Abslußösfnung. Auf den Eckpfeilern die Sigur eines Kaisers in Rüstung, auf ein Schild gestügt, darüber ein Band mit Inschrift: Reiser Constantin. Um Sockel Rartusche mit dem Doppeladler. Zöchst interessantes, seltenes Stück. 3. 30 cm. 16. Jahrh. Der Deckel ergänzt.
- 80. Bothisches Schwert zu Zieb und Stich, mit starkem, abgeplattetem, kreuzsormig in Eisen geschnittenem Anauf, lederumwickeltem Griff und gerader vierkantiger Parirstange mit geschnittenen Anopsen am Ende, an einer Seite gerade, an der anderen seitwärts gebogen. Die zweischneidige Rippenklinge mißt 100 cm. Formschöne, prächtige Wasse.



- 81. Broße schmiedeeiserne gothische Lichterkrone in sorm eines breiten Rranzes, mit geschmiedeten Ornamenten in Sorm sich gegenüberstehender Lilien. Die sechs Lichterarme endigen über dem Rranz ebenfalls in heraldischen Lilien, unten je zwei Lichterarme bildend. Die Tragarme endigen in einer sehr schön geschmiedeten Rreuzblume. Die Retten werden durch eine Krone mit freistehenden Blättern zusammengehalten. Rranz-Durchm. 80 cm.
- 82. Große französische Renaissancetrube, Lichenholz. Der reich gegliederte Unterbau, dessen Wulst einen Schubkasten bildet, ist mit sein gezeichneten Flachornamenten ause Reichste geschnitzt. Die rechteckige Front ist in drei Theile gegliedert. Im Mittelseld, welches die Thur bildet, ein Relies: "Susanna im Bade", das Rahmenholz slach geschnitzt und abgetont, in den Ecken eiserne Löwenmaskarons. Die Seitenfüllungen bilden Rischen, flankirt von männlichen und weiblichen mythologischen Figuren, darüber slacher Schubkasten mit Schnitzerei. Der Aussauf ist wohl schweizerischer Provenienz. Er enthält drei Thuren mit Zwischenfeldern in prächtiger Reliesschnitzerei, Landsknechtstypen in Ornamenten, phantastische Ornamente und Medaillonköpfe in grotesker Umrahmung. 16. Jahrh. 3. 147 cm. B. 162 cm. Ts. 70 cm. Von seltener Schönheit im Stil und Aussührung. (Die Truhe kann auch ohne Aussauf versteigert werden.)
- 83. Folge von zwölf Glasgemålden aus dem Anfang des 16. Jahrh. in sechs Senster zu je zwei Scheiben zusammengefaßt: "Die Passion Christi".
  - 1. a) Christus am Gelberg betend; b) Der Judaskuß.
  - 2. a) Christus und Pilatus; b) Die Dornenkronung.
  - 3. a) Die Rreuztragung; b) Die Breuzaufnagelung.
  - 4. a) Die Grablegung; b) Christus erscheint als Gartner.
  - 5. a) Die Ausgießung des heiligen Geistes; b) Der Tod der Elisabeth.
  - 6. a) Die Zimmelfahrt; b) Tod der Maria.

Die Erhaltung bis auf einige Risse und Nothbleie gut. Die Farben von prächtiger Leuchtkraft; die Zeichnung korrekt, die Gesichter von trefflicher Charakteristik. Durerscher Einsluß unverkennbar. Gr. jeder Scheibe durchschn. 3. 45 cm. B. 27 cm. Gr. des Fensters 117 cm. B. 40 cm.

84. Plamischer Renaissanceschrank, Gidenholz, schwarz abgesett, 17. Jahrh. Zweithürig, an den Seiten und auf der Schlagleiste mit stark hervorspringenden cannelirten 3/4 Saulen mit jonischem Rapital. Der Architrav von fünf geschnitzten Trägern mit Maskarons getragen. Die Füllungen mit vielsacher, flacher Kröpfung. 3. 220 cm. B. 160 cm. Tf. 70 cm. Schrank von edelster Form.



- 85. Schweizer Glasscheibe ("Jochzeitsscheibe"). In der Mitte ein Alliancewappen mit einem viergetheilten Schild, freuzweis gegenüberstehend ein rothes Pentagramm in silbernem Feld, bezw. drei blaue Sparren in silbernem Feld. In den Zelmzierden springender Widder bezw. großer Flügel mit Pentagramm. Das Ganze in architektonischer Umrahmung. Oben eine Ariegsscene: Ranoniere, ein Geschütz gegen eine Burg richtend. Unten Kartusche mit Inschrift: Zauptmann Iosabe Tegylin zu Rüßnacht und Fr. Anna Wißerin syn Ehegemahel. 1630. Zeichnung und Rolorit von meisterhafter Aussührung und großer Schönheit. Gr. 31 × 20 cm. Fenstergr. 48 × 28 cm.
- 86. Großer Zweihander mit in Eisen geschnittenem Knauf und Rosette, schräg geripptem, mit Leder überzogenem Griff, Parirringen, gerader, runder Parirstange mit Anopsen und Parirhaken. Die breite zweischneidige Klinge ist 130 cm lang. Ende 15. Jahrh.
- 87. Desgleichen mit kegelformigem, geripptem, eisernem Knauf, flachem, lederbezogenem Griff, gerader, geschnittener Parirstange mit abwärts gerichteten geraden Parirstangen und Parirdornen. Die zweischneidige Klinge mißt 125 cm. Interessant durch die seltene Form. Ende 15. Jahrh.
- 88. Großer Renaissancespietzel von ovaler, geschweifter Form. Auf dem mit Spiegelglas belegten Rahmen aufgesetzte getriebene silberne Akanthusranken von schöner, schwungvoller Zeichnung. Meisterhafte, hervorragende Arbeit aus dem Anfang des 17. Jahrh. Aus Prag. 3. 135 cm. B. 120 cm.
- 89. Zwei gothische Glasgemålde, 15. Jahrh., in Bleifassung. St. Erispin bezw. 90. St. Wolfgang im Bischofsornat mit den Attributen ihres Martyriums, umrahmt von gothischer Architektur und dem Namen in einer Schriftrolle. Ueberaus charakteristisch in der Zeichnung. 3. 83 cm. B. 36 cm. Fenstergr. 116×36 cm.
- 91. 92. Zwei desgleichen, abnlich, St. Pantaleon und St. Andreas mit den Attributen ihres Martyriums.
- 93. 94. Zwei destleichen, Maria mit dem Jesusknaben und Jesus Christus an der Martersäule.
- 95. Zwei gothische Glasgemalde, 15. Jahrh., in Bleifassung. St. Stephan im 96. Bischofsornat mit Rrummstab und Stein, in rothem Gewand auf blauem Grunde. Umrahmt von gothischer Architektur, bezw. St. Laurentius mit Buch und Rost, auf grünem Rankengrund. 3. 75 cm. B. 37 cm. Fenstergr. 112×37 cm. Ganz hervorragende schöne Scheiben von leuchtendem Rolorit.



- 97. Zwei desgleichen, St. Barbara in rothem Gewand mit Arone und Thurm, bezw. St. Margaretha mit Drachen und Areuz. Gegenstücke zu dem Vorigen. Von prächtiger, malerischer Wirkung.
- 99. Großer alter Bocharateppich ohne Borde. Von sehr schönem seidigen Lustre. Gr. 230×187 cm.
- 100. Großer alter persischer Galerieteppich, Mekka, kameelbrauner sond mit drei Polygonen auf Arabeskengrund. An den Langsseiten der Bordure eingeknupfte menschliche Siguren und Sterne. Sehr interessantes Dessin. Lg. 360×93 cm.
- 101. Destpleichen, ahnlich, Lg. 500×90 cm.
- 102. Dolch mit gravirtem Elfenbeingriff (aufsteigenden Blumen), geschnittenem, vergoldetem Bronzeknauf und vergoldetem, tellerformigem Abschluß am Rlingenansay. Dieser mit seinen vergoldeten Ornamenten gravirt und der Rucken tief gekehlt. In der zweiten Zälfte wird die Rlinge zweischneidig. Mitte 15. Jahrh. Gesammte Lg. 37,5 cm.
- 103. Gothischer Tisch, Birnbaumholz, mit Brettfüßen, Jargen und Schubkasten. Die Brettwände durchbrochen (Spizbogen mit Dreipaß- und Sischblasenmotiv), theils auf Grund geschnitzt. Im Schubkasten Inschrift. Mit Originalschloß und Schlüssel. Gerade Stegverbindung. Pl.-Gr. 108×92 cm.
- 104. Destleichen, Birnbaumholz. Mit Schubkasten und Brettfüßen, die durch geraden Steg mit Reilverschluß verbunden sind. Die Zargen auf Grund geschnitzt. (Rankenornament.) Pl.-Gr. 100 × 95 cm.
- 105. Italienische Majolikavase, Slaschenform mit schlankem Zalse. Blauer Grund mit sein gezeichneten sarbigen Ornamenten im Loggienstil mit vielen Grotesken und Amoretten. Auf einer kleinen Rartusche OPVS 1500 (nicht ganz deutlich). 3. 25,5 cm.
- 106. Großer Raerener Kursurstenkrutt, braun glasirt. Mit Zenkel. Um Zalse scharf gepreßte Renaissance-Bordure mit Medaillons, darunter drei weitere Borduren mit Zerzmotiv. Auf der Leibung in Bogennischen die Zalbsiguren der sieben Rurfursten mit Wappen und Inschrift. Bez. 1602. Z. 36 cm.



- 107. Großer Kreußener Krug, Bienenkorb, braun glasirt, mit reliefirten und in Emailfarben bunt bemalten Ornamenten, vorherrschend blau-weiß-roth-gold. Auf der Stirnseite in einem Medaillon das kursächsische Wappen mit dem Aurhut. Der Jinndeckel reich getrieben. Schöner Arug. 3. 18 cm. Durchm. 17,5 cm. Um Zenkel restaurirt.
- 108. Rheinischer Schrank, von gerader Front, mit überaus reicher Schnigerei. Die Front in zwei Zälften getheilt, jede enthält zwei Flügelthüren mit je zwei Seitenfüllungen, durch Pilaster getrennt. Die Füllungen mit Medaillonköpfen und Maskarons mit Ornamentranken. Lisenbeschlag und Schnigerei zeigen theilweis noch gothischen Linsluß. Anf. 16. Jahrh. Z. 154 cm. B. 108 cm. Tf. 42 cm.
- 109. Siegburger Schnabel-Krug, grau-blau, mit Zenkel, Zinndeckel und langem geraden Ausgußrohr. Die Leibung mit Pfeisenornament und gravirten Feldern verziert. Am Zalse Ornamentbordure mit Medaillonköpfen in schöner scharfer Pressung. Das Ausgußrohr mit Maskaron am Ansag ist mit Blattranken reliefirt. Z. 24 cm. Ohne Deckel. 16. Jahrh.
- 110. Lin Paar Renaissance-Bronzeleuchter. Auf hohem, profilirtem zuß mit breitem Teller eine Landsknechtsfigur, in den ausgestreckten Armen die Lichttullen haltend. 3. 35 cm. 16. Jahrh.
- 111. Rheinischer Stollenschrank, Kichenholz. In der Front eine Mittelthur mit je zwei Seitentheilen, in Flachrelief geschnitzt, in der Mitte Medaillon. Unter der Thur Schubkasten. In den Seitenfüllungen Faltwerk. I. 146 cm. B. 93 cm. If. 44 cm. 16. Jahrh.
- 112. Italienische Renaissance-Trube, Rußholz. Die Front reich geschnitzt, enthaltend drei Fullungen. Die mittlere mit zwei Puttofiguren, ein Schild flankirend, in den Seitenfüllungen Maskarons mit Kartuschen. In den Seiten figurliche Pilaster. 3. 58 cm. B. 165 cm. Tf. 53 cm. Der Sitz flach gepolstert und mit Damast bezogen. 16. Jahrh.
- 113. Große gothische Messingschussel mit vertieftem Sond und breitem, überfallendem Rande. In ersterem theils getrieben, theils gravirt, Darstellung des Sundenfalls. Adam und Eva unter einem großen Baum, an dessen Stamm sich die Schlange emporringelt, zu Sußen verschiedene Thiere. Auf dem Rande großes Ranken- und Astwerk mit Passionsblumen und (getriebenen) Thieren (Firschen, Pferden, Funden, Schweinen 2c.). Durchm. 77,5 cm. 15. Jahrh.



- 114. Slandrischer Bobelin, "Das Urtheil Salomons". Die Siguren von sehr korrekter Zeichnung. Schon in den Karben. Gr. 210×230 cm. Bordure erganzt.
- 115. Desgleichen. Darstellung aus dem Neuen Testament. Durch Säulen in zwei Theile getheilt, links: "Verkündigung", rechts: Besuch Maria's bei Elisabeth. Die untere Bordure original. Mit zwei Familienwappen und zwei Fruchtschalen an den Seiten. Außerordentlich sein in Zeichnung und schöner harmonischer Farbenstimmung. Gr. 130×170 cm.
- 116. Velgemälde auf Zolz. Portrat-Bildniß, bez. Augustus Dei Gratia Dux Saxoniae Sa: Roma: Imp: Archimarschal: Et Elect. 1536. Der Rahmen ist holzgeschnißt, vergoldet und bemalt, überaus reiche Arbeit der Spätrenaissance, mit geslügelten weiblichen Raryatiden, Engelsköpfen, Maskarons mit Ornamenten, Fruchtgehängen zc. Bildh. 21 cm. B. 18 cm. Rahmengr. 75×62 cm.
- 117. Blauer Blasteller mit vertieftem Sond. Reich bemalt mit zierlichem Maureskenornament in weißen Emailfarben. Im Sond heraldischer Adler in weiß mit gelben Sången. Durchm. 20 cm. Nürnberg. 16. Jahrh.
- II8. Stangenglas mit in Emailfarben gemaltem Rartenblatt "Grun Unter" und der Inschrift: "Ich firchte mich nicht". Durch bunte Streifen in vier Theile getheilt, die durch Nummern bezeichnet sind. 17. Jahrh. 3. 24 cm.
- 119. Schweizer Dolch mit Elfenbeingriff, abgeflacht und mit Rippe in der Mitte, flachem, mit Messinggrat beseitem Anauf und diesem völlig gleicher Parirstange aus Messing. Die breite, zweischneidige Alinge ist in der Mitte auf beiden Seiten mit Rinne versehen und mißt 23 cm. Mitte 16. Jahrh.
- 120. Italienische Majolikagruppe, zerkules mit dem Stier. Zu Süßen eine runde Schale. Bunt dekorirt in gelbbraun, grun und blau. 17. Jahrh. 3. 32 cm.
- 121. Bothisches Waschgehäuse, Sichtenholz, unten fünfseitig und mit Thur und flacher Schnitzerei, das Aufsatschränkten ebenso. Der Kranz in Form einer Mauerzinne. 3. 250 cm. B. 63 cm.
- 122. Gothische Sitztrube mit durchbrochenem, reich verziertem Lisenbeschlag und Originalschloß. 3. 43 cm. B. 95 cm. Tf. 50 cm.



- 123. Desgleichen, ahnlich, mit Sußen, welche vorn in Cowenkopfen endigen. 3 51 cm. 3. 88 cm. Tf. 50 cm.
- 124. Renaissanceglas mit Suß aus vergoldeter Bronze, in Sorm eines springenden Pferdes, welches in den Vorderfüßen den reliesirten, vasenähnlichen Sockel zur Aufnahme des Glases trägt. Dieses selbst ist durch drei kleine Grotesken agraffenartig befestigt. Der Sockel mit reliesirten Jagdscenen. 3. 20 cm.
- 125. Desgleichen, ahnlich, als Suß ein Tangbar, geschwarzte Bronze, auf achteckigem, mit reliestren Ornamenten verziertem Sockel. 3. 20 cm.
- 126. Renaissanceleuchter, Bronze mit breiter Sußplatte und profilirtem, ornamentirtem Stånder, auf welchem eine Landsknechtssigur mit Lichttulle in der erhobenen Rechten steht. 3. 36 cm. 16. Jahrh.
- 127. Desgleichen, ahnliches Stud. 16. Jahrh. 3. 31 cm.
- 128. Zaumzeut mit kompleter eiserner Randare, welche mit durchbrochenen Rosetten verziert ist. Das Stirnband aus Leder, mit blauem Sammet bezogen, mit silbernen Plåttchen und Rnopfen besetzt und mit blauen Troddeln verziert. 16. Jahrh.
- 129. Stangenglas mit in Emailfarben gemaltem Samilienwappen und Jahreszahl "Unno 1679". 3. 20 cm.
- 130. Desgleichen, mit abgesetztem Suß. Auf der Leibung das in Emailfarben gemalte Wappen Johann Georgs, Zerzog zu Sachsen, Julich, Cleve und Berg. Mit Bezeichnung: I. G. J. H. Z. S. I. C. V. B. C. 1683. 3. 25 cm.
- 131. Renaissancetisch, Eichenholz, vlämisch, mit vier Balusterfüßen, jeder mit vier geschnitzten Löwenköpfen auf den abgeplatteten Flächen. Gerade Stegverbindung. Pl.-Gr. 100×72 cm.
- 132. Bothischer Tisch, Zirbelholz, die Suße kreuzweis in einander gefügt, im Rreuzungspunkte durch eine Rugel gehalten. Suße und Zargen auf Grund geschnitzt. (Rankenornamente.) Pl.-Gr. 95×95 cm.
- 133. Italienischer Saltstuhl (Faldistorium), Renaissance, mit geschnitzten Urmlehnen und geschnitzten Rosetten. Die Rücklehne profilirt und geschnitzt.



- 134. Ein desgleichen, einfacher.
- 135. Alter Kasakteppich, sechstheiliges Seld mit roth- und blau-grunem Spiegel und weißer Arabeskenbordure. Gr. 290×160 cm.
- 136. Kleiner alter Bottarateppich, von schönem seidigen Lustre. Gr. 125×105 cm.
- 137. Renaissance : Nestelhaken, bronzevergoldet, der Griff in Form einer Raryatide. Lg. 17 cm. 16. Jahrh.
- 138. Rapsel-Ring, bronzevergoldet, mit sehr fein geschnittenem Ropf in Malachit. Innen Rompaß und Sonnenuhr. 16. Jahrh.
- 139. Kleine Wappenscheibe mit schwarzem Doppeladler auf gelbem Grund, mit Inschrift: tibi gloria semper, darunter drei Städtewappen mit Jahreszahl 1518 und 19. Durchm. 11 cm. Fenstergr. 50×30 cm.





### II. Auctionstag.

Mittwoch, den 24. April 1901, von 10 Uhr ab.

#### 9,9

- 140. Zwei kleine Wappenscheiben in Bleifassung, rund, schwarzer Adler auf 141. gelbem Schild, von blauem Ornamentband umrahmt, bezw. Jungfernadler in blauem Felde und rother Umrahmung. Durchm. 14 cm. Fenstergröße 47 × 17 cm.
- 142. 143. Zwei desgleichen, Wappenschild mit Lowin in blauem Schild (Jahreszahl 1560), bezw. geflügelter Lowe. Durchm. 10 cm. Senstergr. 50 × 19 cm.
- 144. 145. Zwei Kiffen mit Renaissance-Damastbezug.
- 146. 147. Zwei desgleichen, mit Renaissance-Goldbrokat und Goldspige besett.
- 148. Venezianer Spiegel mit Verzierungen. Gr. 145 cm. B. 67 cm.
- 149. Ein Paar silberne Renaissance Ohrgehange, mit Rosen besetzt, in Sorm Pleiner Blatter mit Bluthen. Ruckseite vergoldet. Gr. 5,5 cm.
- 150. Zwei silberne Renaissance-Anhanger, Maria mit Jesusknaben in Gloriole und Blumenkranz mit symbolischen Thieren, bezw. Cruzissirus mit Maria und Johannes. 3. 3,5 und 2,7 cm.
- 152. Renaissance: Seidendecke. Auf blauem Grunde zwei applizirte Samilienwappen mit einer Krone. Rother Rand mit Seidenfransen. Gr. 100×100 cm.
- 153. Alte persische Seiden-Sammetdecke, goldfarbiger sond mit rothem Dessin, Blumen und Blatter. Gr. 130×66 cm.
- 154. 155. Zwei Kiffen, mit dunkelbraunem gepreßten Renaissancesammet, bezw. aus gepreßtem alten Leder.



- 156. Ein desgleichen, aus rothem Renaissancesammet mit gepreßtem Granatapfel-Motiv. Gr. 100×60 cm.
- 157. Ein desgleichen, aus grunem gothischen Sammet, Granatapfel-Motiv. Gr. 95×55 cm.
- 158. Spiegel in Renaissance-Kichenholzrahmung, reich geschnitzt. Un den Seiten Pilaster mit Raryatiden, auf welchen Figuren stehen. 3. 120 cm. B. 80 cm.
- 159. Gothischer Altar aus drei Slugeln, mit Malerei auf Rreidegrund. Auf jedem Slugel je vier Darstellungen in Spizbogen, Scenen aus der Legende der Zeiligen, sowie Rauchsaß schwingende Engel. Z. 215 cm. B. 115 cm. 14. Jahrh. beschädigt.
- 160. Boldene Kravattennadel in Sorm einer doppelläufigen Pistole, der Rolben aus einer Perle. Modernes Sabrikat.
- 161. Renaissancering, Gold, mit schwarzen Emailverzierungen und einem Brillant.
- 162. Thorglocke, in reich verziertem, schmiedeeisernem, theilweise vergoldetem Gehäuse. Renaissance.
- 163. Renaissancetisch, Sichtenholz, die vier balusterförmigen Jüße geschnist und durch Steg verbunden. Die Zargen mit geschnisten Pfeisen. Platte aus Nußholz. Gr. 105 × 80 cm. Solländisch, 17. Jahrh.
- 164. Untikes Bronzefragment, Spize einer Deichsel (?). In sorm eines Schwertgriffs mit Parirbugel. Der Rnauf bildet einen Pantherkopf, als Verlängerung des vierkantigen Griffes. Der Widerhaken (welcher wie ein Saustbügel beim Schwert anset) endet in einen Ziegenkopf. Interessantes Sundstück, wohl romischer Provenienz. Lg. 13 cm.
- 165. Gothische Folzsigur, betende Maria, mit alter Bemalung. 15. Jahrh. 3. 114 cm.
- 166—169. Vier italienische Savenceplatten, rund, bunt dekorirt mit Genredarstellungen, Allegorien 2c. Die Siguren von korrekter flotter Zeichnung; Farben blau und gelb-grun. Siena. 18. Jahrh. Durchm. 20 cm.
- 170-173. Vier desgleichen, abnlich.
- 174-176. Drei desgleichen, abnlich.



- 177—179. Drei oval geschweifte mit Genredarstellungen aus dem Landleben. Gr. 25×19 cm.
- 180. Silberne Renaissance Schützenkette, aus Zeitz stammend, 16. Jahrh. Die Rettenglieder in Vierpaßform durchbrochen, als Anhänger ein Medaillon mit geflügeltem Amor, einen Pfeil abschießend.
- 181. Große silbervergoldete Umtsfette eines Burgermeisters, Renaissance, die ovalen Rettenglieder fein geschnürlt. Ig. 247 cm.
- 182. Zwei kursachsische Trabanten-Sellebarden mit geschweiftem, konturirtem
- Beil, abwarts gebogenem Zaken und starker zweischneidiger Rippenklinge. Auf beiden Seiten in reicher ornamentaler Aeymalerei das kursächsische Wappen. Der Schaft mit rothem Sammet benagelt. Am Ansax rothe Quaste. 16. Jahrb.
- 184. Bucherschrank, im gothischen Stil, Eichenholz, einthürig. Die Füllung in Form eines großen gothischen Bogenfensters mit Fialen, Fischblasen-Durchbruch 2c. Johe Rechteckform. Nach altem Original. Z. 220 cm. B. 124 cm. Tf. 45 cm.
- 185. Vier Renaissance Wandbehange, "Nadelmalerei", in Wolle ausgeführt. Auf schwarzem Grunde Ornamentranken mit dazwischen stehenden Siguren, Thieren, Blumen und Früchten. Von völlig gobelinartiger Wirkung. Größe jedes Theils 113×52 cm.
- 186. Silbervergoldete Renaissance Burtelkette, mit vier langen, rechteckigen quaderformigen Gliedern, reich verziert, und rosettenformigen, durch doppelte Ringe befestigten Rettengliedern. Mit dazu gehöriger Ledertasche. Deutsche Arbeit des 16. Jahrh. Lg. 92 cm.
- 187. Große chinesische Porzellanvase, Slaschenform mit blauem Dekor, Fruchtzweige mit Blattern und Bluthen und der sog. "Buddhahand". 3. 50 cm.
- 188. Desgleichen, Karnisform mit langem Balfe, mit zierlichen Rankenornamenten in Blau reich dekorirt. B. 42 cm.
- 189. Desgleichen, abnlich, mit Marke Tien-lungh. Gekittet. 3. 40 cm.
- 190. Buntglasirte Ofenkachel, Murnberg, 16. Jahrh. In einem architektonisch reich gegliederten Thorbogen steht die en face-Relieffigur eines Ritters mit dem Reiher auf der Zand, im Zintergrunde ein Zund. Aus der Rollektion Magniac. Z. 28 cm. B. 17 cm. Gerahmt.



- 191. Desgleichen, Schweiz, 16. Jahrh. In einer Bogennische Darstellung der Rudfehr des verlorenen Sohnes. Im Zalbbogen Gott-Vater. Gekittet. 3. 30 cm. B. 16 cm.
- 192. Italienische Majolikaplatte in Sorm einer Mische, mit Sigur St. Johannes in der Wüste, mit Stock, Rosenkranz und Gloriole um das Zaupt. Weiß glasirt, die Zwickel blau. Robbia-Arbeit des 15. Jahrh. (Werkstatt.) 3. 49 cm. B. 25 cm. Gekittet.
- 193. Althinesische Porzellanschussel mit fünfzehigem Drachen in Wolken und doppelter Wiederholung auf dem Rande; tiefblauer Grund; die Siguren 2c. in gelb und mattgrün. Tien-lungh. Anf. 18. Jahrh. Durchm. 25 cm.
- 194. Zwei Alt-Rhodiser Sayenceschusseln mit farbigen Arabesken dekorirt. 195. Gekittet. Durchm. 29×27 cm.
- 196. Relief aus gebranntem Thon, polychromirt, das heilige Abendmahl nach Lionardo da Vinci. Interessante tressslich modellirte Arbeit des 16. Jahrhunderts. Gr. 34×59 cm.
- 197. Raerener Kruch mit Zenkel, grau-braun gesprenkelt, von bauchiger Leibung mit gepreßten Blattsormen, Rosetten und Medaillons. Um die Mitte reisensormig ein sich wiederholender Spruch: Dreinck: Und: Est: Godes: Nit: Vergestet. Um Zalse großes Medaillon mit von einem Ritter gehaltenen Wappen eines Zerzogs von Jülich-Cleve-Berg. Z. 37 cm. 16. Jahrh.
- 198. Althinesische Porzellan=Vase, Slaschenform mit bauchiger Leibung und engem False, mit Rankenornamenten und Blumen in Blau dekorirt. 3. 38,5 cm.
- 199. Desgleichen, von ebensolcher Sorm, kleiner, reich dekorirt mit Drachen in Wolken. Marke Tien-lungh. 3. 33 cm.
- 200. Zwei Renaissance Schemel, Eichenholz, mit reich geschnitzter Rücklehne in 201. Form zweier Fischweibchen, in Sochreliestraktirung. Die Füße spiralförmig gedreht. 17. Jahrh.
- 202. 203. Zwei destfleichen, ebenfo.
- 204. 205. Zwei desgleichen, ebenso.



- 206. Große Serpentingruppe, "Raub der Sabinerin", nach Giovanni da Bologna. Auf hohem profilirten Serpentinpostament, mit Relief. Alte vorzügliche Skulptur. 3. 65 cm. Beschädigt.
- 207. Bronzekanne von bauchiger Leibung, mit engem Zals, Deckel, Zenkel, in Form einer stilisirten Raubvogelkralle, und langer Schnabeltülle. Die Leibung melonenartig gewulstet und reich mit gravirten Rosettenornamenten verziert. Venedig (?). 3. 31 cm. 16. Jahrh.
- 208. Renaissancestuhl, vlämisch, Eichenholz, mit geschnitztem Steg und Anäusen an der Rücklehne. Sitz und Lehne gepolstert und mit rothem, gepreßtem Sammet bezogen. 17. Jahrh.
- 209. Desgleichen, großer Sessel, mit Ruck- und Armlehnen, gepolstert und mit rothem, gepreßtem Sammet bezogen. 17. Jahrh.
- 210. Glaspokal mit breiter Jußplatte, auf welcher folgende Inschrift: Thier Schiesen, Gehalten. Un Unsers Durchl. Zerzogs. Geburths Tage, Um Residenz Schlosse, D. 23 Feb. 1732. Auf der Cuppa in Mattschliff ein sächsisches Alliancewappen und einem Mittelschilde mit drei verschlungenen C. Z. 23 cm.
- 211. Zwei süddeutsche Renaissancestühle, Eichenholz, mit fast gerader Rück-212. lehne, deren breites Verbindungsstück reich geschnitzt ist. Der Six klein, viereckig, bezw. halbrund und mit gemustertem, altem Damast bezogen. Die vorderen Süße eng beieinanderstehend und durch geschnitzten Steg verbunden. Anfang 17. Jahrh.
- 213. 214. Zwei desgleichen, größer und reicher geschnitzt als die Vorigen. Anfang 17. Jahrh.
- 215. 216. Zwei desgleichen, ahnlich wie die Vorigen, aber verschieden von einander.
- 217. Eckschrankchen, halbhoch, Eichenholz, mit reicher Renaissanceschnitzerei in der Front. Un den Seiten figurliche Raryatiden und Samilienwappen in der Füllung. 3. 105 cm. B. 105 cm. Tf. 61 cm.
- 218. Desgleichen, abnlich, Gegenstud.



- 219. Sunf altchristliche Goldglaser, etwa aus dem 3. Jahrh. p. Chr. stammend.
  - a) Rundes, kleines Glas, aus zwei am Rande zusammengeschmolzenen converen Plattchen bestehend. Das Gold dazwischen liegend, der Grund blau ausgedeckt. Darstellung der Magier (dem Christuskinde Geschenke bringend). Durchm. 2,2 cm.
  - b) Vierectige Glasplatte: Christus, en face-Zalbsigur mit erhobenen Zänden auf blau ausgedecktem Grunde. Links ein rundes Medaillon, längs des Randes eine breite Goldlinie. Gr. 4,7×3,8 cm. Mit Sprung.
  - c) Desgleichen, Salbsigur nach rechts, Christus oder ein Apostel, mit Gloriole auf blau ausgedecktem Grunde. Rechts und links kleines rundes Medaillon mit Monogrammen (links A. Ω.) Um den Rand breite Goldlinie. Gr. 3,8 × 3,4 cm.
  - d) Desgleichen, Zalbsigur nach links. Christus, mit erhobenen Zänden, ähnlich wie beim Vorigen, rechts und links kleine runde Medaillons mit Initialen. Blau gedeckter Grund. Breite Goldlinie um den Rand. Gr.  $3.6 \times 3.4$  cm.
  - e) Desgleichen, von rechteckiger Form. Apostelfigur nach rechts. Ausgedeckter Grund, braun und blau untermalt. Gr.  $6.2 \times 2.4$  cm.

Das erstere von diesen fünf Goldgläsern (a) ist romischen, die andern vier byzantinischen Ursprungs. Kunst- und kulturgeschichtlich von hochstem Interesse (cf. Vorwort zum Ratalog).

- 220. Zwei große Wappenscheiben in Bleifassung, rund. 17. Jahrh.
- a) Allianzwappen, mit rothem, auf einer Mauerzinne stehendem Lowen mit halbem Speichenrad in den Vorderpranken auf silbernem Damastgrund, bezw. Kranich in quergetheiltem Schild und drei Kleeblattern im blauen Felde. Durchm. 32 cm.
  - b) Allianzwappen, zwölffach getheilter, weiß-roth-schwarzer Schild mit Pferdekammen und Jund als Jelmschmuck, bezw. quadrirter Schild mit je fünf liegenden gelben Rreuzen auf rothem Grund. Durchm. 33 cm. Fenstergr. 57×48 cm.
- 222. Zwei Glasscheiben in Bleifassung, 16. Jahrh., viereckig, darstellend zwei Pnieende Donatoren in grünem, bezw. braunem Gewand mit Rosenkranz und Areuz auf rothem Damastgrund, bezw. zwei weibliche, knieende betende Frauen, anscheinend die Frauen der Donatoren, auf blauem Damastgrund. Gr. 30×27 cm. Fenstergröße 145×30 cm.
- 224. Großer Holzteller mit Wismuthmalerei, deutsche Arbeit aus dem Ende des 16. Jahrh. Im Sond ein Medaillon mit allegorischer Darstellung auf Rrieg und Frieden. Die Rönige "Numa" und "Salomon", darüber die Friedensgöttin (Pax). Vier weitere Medaillons gruppiren sich um das mittlere, mit weiblichen allegorischen Darstellungen der vier Welttheile. Der ganze übrige Raum wird ausgefüllt durch reiche sigürliche Rompositionen von Schlachten, Jagdscenen, Turnieren zc. Um den Rand eine Ornamentbordüre. Auf der Rückseite Medaillons mit Rostümsiguren und Ornamenten. Technik und Romposition erinnern sehr an die Meister der Spätrenaissance (Jost Amman, Virgil Solis, Tob. Stimmer). Durchm. 66 cm.



- 225. Großer, gothischer Schrank, Eichenholz. Zohe Rechteckform. In der Front vier Thuren mit verzierten Lisenbandern. In den oberen je zwei Medaillons mit Portraitreliefs in einem Dreipaß mit Fischblasen-Durchbruch. Der Aranz in Form einer Mauerzinne. In den unteren Fullungen geschnitzte Ornamente mit Blättern. Z. 235 cm. B. 117 cm. Tf. 40 cm.
- 226. Rheinischer Stollenschrank, Eichenholz. Mit Mittelthür und zwei Seitenfüllungen, sämmtlich mit Flachreliefschnitzerei und Medaillonköpfen. In der Rückwand Faltwerk. 16. Jahrh. 3. 140 cm. B. 79 cm. Tf. 35 cm.
- 227. Italienische Majolikaplatte mit stehender en face-Sigur des Zeilands, in der Linken das Rreuz haltend, die Rechte, aus deren Nägelmal das Blut in einen Relch sließt, abwärts geneigt. Die Figur weiß, auf kobaltblau glasirtem Grunde. Robbia-Arbeit (Werkstatt) des 15. Jahrh. Z. 26 cm. B. 19 cm. Gerahmt. Mit Sprung.
- 228. Große französische Kamingarnitur im Stil Louis XVI. Weißer Marmor mit vergoldeter Bronze. Bestehend aus Uhr, zwei größeren und zwei kleineren achtbezw. sechsarmigen Randelabern. Die Uhr in Sorm eines geschweisten Postaments mit sein eiselirtem aufgesetzen Bronzebeschlag. Als Bekrönung die Gruppe "Der Zerbst" nach Clodion. Die Randelaber in Sorm schlanker Marmorvasen in reichster vergoldeter Bronzemontirung im Stile der Zeit sein dekorirt. I. der Uhr 103 cm. I. der großen Randelaber 93 cm, der kleinen 81 cm.
- 229. Lin Paar große, alte Satsuma Dasen, grau craquellirter Sond mit Medaillons und sehr sein gemalten Siguren, Daimios mit Begleitung zc. In den Zwischenfeldern Reihersluge. Um Zalse schone Ornamente mit Emailfarben. Die Zenkel in Form einer vergoldeten Schnur, welche den Zals zusammenhalt und an den Seiten Schleisen bildet. Z. 55 cm.
- 230. Lin Paar Buzzenfenster mit Glasmalereien, Ende 16. Jahrh. In der 231. Mitte eine runde erhöhte Wappenscheibe mit abgeslachtem Rande. In der einen italienischer Schild mit gelbem Sparren und drei Szeptern, reicher Zelmschmuck, in der andern in quergetheiltem Schild zwei Rosen bezw. eine Lilie. Die Umrahmung in Form von Lissenen, mit phantastischen Ornamenten, nach oben einen Bogen bildend, in dessen Zwickeln Grotesken mit Wappen (und Monogrammen) sich besinden. Gr. 146×54 cm.
- 232. 233. Ein Paar desgleichen, ebenso. Gegenstücke zu dem Vorigen.



- 234. Großes Glasgemälde des 17. Jahrh. "Madonna mit Kind" als zimmels-königin in einer Strahlenglorie. Darunter die Inschrift: "Dieses Senster hatt Machen lasen der Edl Und Gestreng Zanß Siegmundt Tannell von und zu Schechen, hohl: Läsch. in Baiirn er Aufschlags Kinemer der Grenß Rosenhaimb. Barbara Tannellin ein Geborne Weillerin von Kinnigswisen sein Ehgemachel. 1621". Umrahmung in Buzzenscheiben. Gr. 66×33 cm. Fenstergr. 146×54 cm.
- 235. Zwei große italienische Majolika Dasen, Siena, 16. Jahrh., von kugeliger 236. Sorm mit kurz abgesetztem Zals. Auf der Stirnseite en kace- bezw. Prosilportrait in Medaillons. Die Leibung dachziegelartig dekorirt mit Blumen in blau-gelbgrun. Am Suß und Zals Bordure. Die Farben von schöner Leuchtkraft. Z. 30 cm. Durchm. 32 cm.
- 237. Dolch mit kugeligem, wulftartig geschnittenem Lisenknauf, messingdrahtumwickeltem Griff, abwärts gebogener Parirstange mit Ring geschmückt und spizer, zweischneidiger, am Ansatz geätzter Rlinge. Lg. 34 cm. In Original-Scheide mit geschnittenem, verziertem Lisenbeschlag, Schlangenhaut-Ueberzug, kleinem Messer und Pfriem. Sämmtliche Lisentheile an Dolchgriff und Scheide zeigen Spuren ganzer Vergoldung. Formschöne Wasse des 16. Jahrh.
- 238. Ausstellungstisch, Eichenholz, aus einer Ranzel des 17. Jahrh., fünfseitig mit abgeflachten Ecken. Die Front reich geschnitzt mit aufgesetztem Familienwappen. Un den Ecken vorspringende Pilaster mit Siguren. In der Platte Glasfüllungen. 3. 88 cm. 3. 148 cm. Tf. 112 cm.
- 239. Bothische holzgeschnitzte Gruppe: Die heilige Anna mit Maria und dem Christuskinde auf den Armen. Zervorragende, wohl Kürnberger Arbeit von trefflicher Durchführung. 3. 69 cm. Um 1500.
- 240. Raerener Krug mit Zenkel, braun glasirt. Auf der Leibung in acht durch Bogennischen getrennten Abtheilungen: die Zochzeitstänzer nach Z. S. Beham. Darunter Inschriften. Am Zalse schöne, scharf gepreßte Renaissancebordure mit Rartusche und dem Monogramm K. P. P. Z. 26 cm. 16. Jahrh.
- 241. Sochzeitstruhe, Sichtenholz, bemalt. Die Front architektonisch reich gegliedert. In Bogennischen zwei Familienwappen und Inschrift: Martha Geborne von Borck 1636. S. 68 cm. B. 170 cm. Tf. 73 cm.
- 242. Bothische Trube, Zirbelholz, mit reicher Slachschnitzerei auf ausgehobenem Grunde. Brettsüße, Deckelzarge und Podest ebenfalls reich geschnitzt. 3. 100 cm. 3. 178 cm. If. 62 cm.



- 243. Collection antifer Boldfunde, bestehend aus 20 Stucken. Funf Ringe und Plattchen sind prahistorisch, die übrigen wohl aus der römischen Raiserzeit. Darunter: Broches, Ohrgehänge, sibulae, Ringe 2c. Sammtlich aus feinem getriebenen Goldblech mit Medaillenköpfen und Perlverzierungen. Linige Stucke darunter sind von relativ bester Erhaltung und außergewöhnlich schoner Aussührung. Ueberaus interessante Collection. (Rann auch einzeln versteigert werden.)
- 244. Rheinischer Steingutkrug, grau-blau, mit Zenkel und Jinndeckel. Lifdrmige blau emaillirte Leibung mit gepreßten Rosetten, in Form einer Vase mit Blumen. Um Zalse Renaissancebordure mit Schildchen und Inschrift: Jan: Allers. Z. 31 cm. 16. Jahrh.
- 245. Gothische Folzsculptur, mit Spuren von Bemalung. "Das Abendmahl." Die Ropfe der Junger gut charakterisirt. 15. Jahrh. 3. 45 cm. B. 97 cm.
- 246. Terracotta Buste von Ximenes. Typus eines bartigen neapolitanischen Sischers. Treffliche Charakteristik. 3. 59 cm.
- 247. Bothische Messingschussel, getrieben, mit erhöhtem Sond und Blattornamenten in Treibarbeit. Durchm. 48 cm.
- 248. Destyleichen, flach getrieben, mit einem Rranz aus Blattranken im Sond. Durchm. 48 cm.
- 249. Renaissance-Nußholztisch mit Ausziehplatten, Suße und Jargen reich geschnitzt und durch Steg verbunden. Pl.-Gr. 169×99 cm.
- 250. Gothischer Tisch, Eichenholz, mit geschnitzten Brettsußen, durch zwei starke Stege mit Reilverschluß verbunden. Mit Spuren von Bemalung. Pl.-Gr. 120×115 cm.
- 251. Gothische Solzstatuette der Maria als Zimmelskönigin, polychrom, in der erhobenen Linken das Christuskind haltend. 3. 115 cm. Mit Ronfole.
- 252. Großes grunes rheinisches Buckelglas, cylindrisch, die Leibung mit gekniffenen Buckeln besetzt, das obere Viertel glatt. 17. Jahrh. 3. 26 cm.
- 253. Trinkgefåß aus Blauglas, mit Emailfarben bemalt, in Sorm eines Zornes, mit zwei Oesen und einem Griff. Rand und Spize in Jinn montirt. Mit Darstellung einer Zirschjagd und Jahreszahl 1611, oberhalb und unterhalb der Malerei zwei gerippte Reifen. Lg. 33 cm.



- 254. Renaissance-Leuchterweidchen, holzgeschnitzte, weibliche Zalbsigur mit lang herabfallendem Zaar und blauem, theilweise vergoldetem Gewand mit rothem Mantel. In der Rechten einen Schild mit schwarzem Adler auf Goldgrund, in der Linken das Gewand haltend. Das Geweih ein starker Zwölsender. 16. Jahrh. Gr. der Sig. 70 cm.
- 255. Desgleichen, fleiner; weibliche Zalbfigur mit Distelzweig (erganzt) in den Zanden. Spuren alter Bemalung. Starkes Jehnendergeweih. Gr. der Sig. 56 cm.
- 256. Jufeisensammlung, enthält ca. 80 Zufeisen verschiedenster Fundorte und Epochen von der Romerzeit bis ins 17. Jahrh. Bei vielen ist der Jundort auf dem Stuck selbst verzeichnet. Ueberaus interessante Sammlung.
- 257. Renaissanceschreibtisch, 17. Jahrh., kußholz, mit Ahornintarsien aufs Reichste verziert. Die Platte in der Mitte aufklappbar, die vordere Jarge nach unten zu öffnen. Innen sechs kleine Schubkästen. Gr. 75×50 cm.
- 258. Zwei Renaissancetabourets, Eichenhols mit geschnitztem Steg und rothem, gemustertem Sammetbezug, mit Seiden- bezw. Goldfransen besetzt.
- 259. Ein desgleichen mit gedrehten Sugen, Stegverbindung und grunem Sammetbezug.
- 260.] Zwei italienische Saltstühle (Faldistorium). Nußholz; die Rücklehne einfach 261.] profilirt, mit zierlichen Schnitzornamenten in der Art der Certosina-Mosaik, 16. Jahrh.
- 262. 263. Zwei desgleichen, von ahnlicher Sorm, einer mit geraden, geschnigten Urmlehnen und flach geschnigten Rosetten in der Rücklehne.
- 264. Tischplatte aus schwarzem Marmor mit Florentiner Mosaik: Stillleben mit blauer Schale, die mit Fruchten und Blumen gefüllt ist. Auf einem Zweige ein Vogel. Sehr schone, effektvolle Arbeit. Durchm. 83 cm.
- 265. Twei italienische Renaissancesessel, kußholz, von gerader Sorm, mit Ruck-
- 266. lehne. Mit flach reliesirten Ornamenten reich geschnitzt und vergoldet. Auf der Lehne Aufsax mit agraffenartigen Ausläufern in Sorm von Delphinen. Six und Lehne mit gepreßtem alt-venezianischem, buntem Sammetbezug.
- 267. 268. Zwei desgleichen, abnlich, mit rothem Sammetbezug.
- 269. 270. Zwei desgleichen, ohne Bezug.



- 271. Rheinische Truhenbank mit Armlehnen, Eichenholz. In den Füllungen der Truhe und Rückwand Faltwerk; darüber drei Füllungen mit Familienwappen in Rankenornamenten. Un den Seiten figurliche Pilaster. 16. Jahrh. 3. 177 cm. B. 123 cm. If. 50 cm.
- 272. Renai Nance Bettstatt, Eichenholz, Anf. 17. Jahrh. Die Ropfwand mit freistehendem Auffan, in welchem zwei Gullungen mit Medaillonköpfen sich befinden, als Bekrönung Maskaron, bezw. Engelsköpfe. Die Fußwand mit zwei geschningten Familienwappen und Inschrift: Dorgelo-Monnick. 1618.
- 273. Bothische Bronzekrone mit sechs durchbrochenen Armen in Form von Rreuzblumen in der Mitte zweier sich gegenüberstehender Thiere. Als Bekrönung der Spindel die Sigur der Maria mit dem Rinde als Zimmelskönigin. Unterer Abschluß ein Drachenkopf. 15. Jahrh.
- 274. Rheinischer Steingutfrug, blaugrau. Fuß, Zenkel und Deckel aus Silber (später angesetz). Auf der Leibung Fries mit interessanter Darstellung und Inschriften: "Die Bauernhochzeit". Darüber: "Wer · Seine · Rop · Wilt · Zalden · Rein · Der · Las · Die · Bauern · Ire · Zochzeit · Allein". Am Zalse schöne, gepreßte Renaissancebordüre. Das Blau von schönstem Email. Sehr interessanter Krug. 16. Jahrh. Z. 30 cm ohne Deckel.
- 275. Italienischer Renaissancestuhl, Kußholz. Rleiner runder Sig mit zwei profilirten und geschnigten Brettfüßen. Der vordere mit Familienwappen in einer Rartusche. Die Lehne von dreieckiger, leicht geschweifter Form mit Schnigerei. Interessantes Modell. 16. Jahrh.
- 276. Zwei Renaissancestühle, vlämisch, Eichenholz, mit vier Füßen und doppelter 277. Stegverbindung. Die Lehne mit geschnitzten Pfeisen und Maskarons. Die Verbindungsstücke durchbrochen und geschnitzt. 16. Jahrh.
- 278. 279. Zwei desgleichen, ahnlich.
- 280. 281. Zwei desgleichen, abnlich.
- 282. Leuchterweibchen, holzgeschnitzte, weibliche Zalbsigur mit zwei Wappenschildern in den Zänden und hohem Ropfput. Sehr gute Skulptur. Mit Damhirschgeweih. 16. Jahrh. Z. der Sigur 40 cm.
- 283. Theil eines Harnischsattels von dreieckiger Form, mit vergoldeter, reich geätzter Bordure. Unf. 16. Jahrh.



- 284. Großer Smyrna-Teppich, rother Sond mit grunen und blauen Arabesken. Er. 460 × 360 cm.
- 285. Desgleichen, abnlich. Gr. 440 × 370 cm.
- 286. Miederlandisches Bettgestell, schwarz, mit gekehlten Flammleisten reich verkröpft. In Ropf- und Sußwand Oelgemalde auf Folz, ideale Landschaften. 17. Jahrh.
- 287. Wandbehang aus grünem Renaissance-Sammet mit Blumenmotiven. In Applikationsarbeit mit Stickerei die Figur der Maria mit dem Rinde in einer Strahlenglorie. Mit Goldborde besetzt: Gr. 140×60 cm.
- 288. Renaissance: Seidenjacke (welche von den Rittern unter der Rüstung getragen wurde) mit langen Uermeln. Gelber sond mit grünem Blumendessin und Bordüre. Venedig, 16. Jahrh. Sehr selten.
- 289. Tournir-Halskragen aus Seide, weißer Sond mit reichster Silberfaden-Stickerei. Das Muster von schöner Zeichnung. Venedig, 16. Jahrh. Sehr selten.
- 290. Klapptisch, vlamisch, 17. Jahrh., funfseitig, bezw. achtseitig bei aufgeklappter Platte. Auf drei stark profilirten Balusterfüßen, die durch Steg verbunden sind. Durchm. 100 cm.
- 291. Desgleichen, abnlich.
- 292. 293. Zwei italienische Scheerstühle, Frührenaissance, Buchenholz. Die Cehne einfach profilirt.
- 294. 95. Zwei desgleichen, etwas größer, abnlich.
- 296. Gothischer Tisch, Kichenholz, mit langer Platte und Brettfüßen. Stegverbindung mit Reilverschluß. Pl.-Gr. 200×85 cm.
- 297. Renai Nance-Lichenholzthur, reich geschnitzt. Mit fünf Füllungen, vier in Form von Wischen mit Zalbbogen durch Pilaster getrennt. Die Lissenen ebenfalls geschnitzt. Im Gesims Füllungen mit Engelsköpfen. Als Supraporte ein Zochrelief, Darstellung eines Gastmahls. 17. Jahrh.
- 298. Desgleichen, rheinisch, mit drei Fullungen, zwei mit großen, runden Medaillons. Sigurliche Pilaster an den Seiten. Lissenen und Gesims ebenfalls reich geschnitzt.



- 299. Renaissance-Bronzekrone mit profilirter Mittelspindel, acht geschweiften Lichterarmen und ebensoviel Verzierungsstücken mit Rosetten. Als Bekrönung Adler mit ausgebreiteten Flügeln.
- 300. Desgleichen mit profilirter Spindel, sechs durchbrochenen Lichterarmen und zwolf Verzierungsstücken mit durchbrochenen Rosetten. Als Bekrönung vierseitiges durchbrochenes Tabernakel mit Vogel.
- 301. Lichenholztisch, vlamische Renaissance. Die vier Balusterfüße kugelformig ausgebaucht und durch Brettsteg verbunden. Die Jargen stark gekehlt. Mit Schubkaften und Ausziehplatten. Pl.-Gr. 105×65 cm.
- 302. Großer alter Kelim, in der Art der Sumakteppiche. Ganz vorzügliche Knüpfarbeit in schönen harmonischen Farben. Gr. 390×185 cm.
- 303. Alter Sumakteppich mit Polygonen in Grun, Roth und Blau mit gelben sonds und Bordure. Gr. 285×200 cm.
- 304—309. Sechs gothische Altarfriese (zu Gardinenkasten umgearbeitet), holzgeschnigt, durchbrochen und vergoldet. Ag. 123 cm.
- 310. Große holzgeschnitzte Kartusche (Aufsatz eines Schrankes). Im Mittelpunkt weiblicher, geflügelter Genius, eine Tuba blasend, flankirt von allegorischen weiblichen Figuren, darüber Zeus, auf dem Adler reitend. Sehr flott geschnitzte, gut ausgeführte Arbeit in Sochrelief. S. 65 cm. B. 135 cm. Ende 17. Jahrh.
- 311. Alt chinesische Porzellanvase, karnisförmige Leibung mit geradem kurzen Zalse. Gelber Grund mit schwarz gezeichnetem Dekor Drache in Wolken mit Roth ausgedeckt. Dynastie-Maske in Blau. Z. 14 cm. Durchm. 12,5 cm.
- 312. Desgleichen, Glaschenkurbisform. Blaue Rankenornamente auf gelb ausgedecktem Grunde. 3. 21,5 cm.
- 313. Große alt-hinesische Porzellanvase, schwarz-brauner sond mit reichem Golddekor. In vergoldeter Bronzemontirung und Zenkeln im Stil Louis XVI. Z. 47 cm.
- 314. Schweizer Majolikakartusche, bunt dekorirt. Im kreisrunden Medaillon Engelskopf mit Band und Alliancewappen. Bez. Zeinrich Spallinger, Barbara Uesin sein Ebgemahel. 1654. Gr. 24 cm.



- 315. Italienischer Majolikateller mit vertieftem Sond. Bunt dekorirt mit Putto und grotesken Ornamenten. Durchm. 26 cm. Siena. Ruckseitig 1532. Gekittet.
- 316. 317. Zwei holzgeschnitzte Siguren, Zochreliefs, sügende Apostel: St. Petrus und St. Paulus mit Buch und Schwert. Z. 44 cm. 17. Jahrh.
- 318. 319. Zwei desgleichen, geflügelte, knieende Engel als Rerzenhalter. wohl Altarbekrönungen. 3. 35 cm. 17. Jahrh.
- 320. Altenburger Steingutfrug mit Zinndeckel und Juß. Auf der gelblichbraunen Leibung geperlte Blattranken. Z. 25 cm.
- 321. Rheinischer Steingutfrug, grau-blau, mit gepreßten Maskarons und Rosetten. Um Zals seine Bordure. Z. 21 cm.





# III. Auctionstag.

Donnerstag, den 25. April 1901, von 10 Uhr ab.

Untiquitaten und 35 Gemalde moderner Meister.



- 322. Großer Nassauer Thonkrut mit Zenkel, braun. Auf der Leibung 13 gepreßte reliesirte Siguren der Apostel, Maria 2c. Am Ausguß das J. H. S. mit Zerz und Nägeln. Z. 45 cm.
- 323. Untike Seldstasche aus rothem, unbemaltem Thon, Discusform, mit kurzem, engem Balse und zwei Schlaushenkeln. Auf beiden Seiten vertiefte Spirallinien. Durchm. 23 cm.
- 324. Murnberger Flügelglas, weiß, auf der Cupa gekröntes Monogramm mit Rrone und der Inschrift: Homo Proponit, Deus disponit in einer gekrönten Kartusche. 3. 26 cm.
- 325-327. Drei Stangenpokale (Bandwurmglaser). 3. 40, 29, 28,5 cm.
- 328—330. Drei verschiedene Glaser mit Wappen, Siguren und Blumen, in Emailfarben ("kranke Glaser"). 3. 18, 17 und 11 cm.
- 331. 332. Zwei kleine Kelchglaser mit Deckel und gefächerter Cupa, mit feinem Mattschliff, bezw. vergoldetem Tiefschliffdekor. 3. m. Deckel 20 u. 15,5 cm.
- 333. Mautilusglas mit Mattschliffdekor und reliesirter Muschel.
- 334. Relchtlas mit Deckel. Auf der Cupa Wappen mit fliegender Taube, flankirt von allegorischen Siguren. Ruckseitig Monogramm mit Arone. Mattschliff von sehr feiner Ausführung. 3. 16 cm ohne Deckel.
- 335. Italienische Sayence : Weinkanne mit eingekniffenem Ausguß, bunt dekorirt in blau-gelb-grun. Auf der Stirnseite der Doppeladler, auf der Leibung groteske Ornamente. 3. 21 cm. Mit Marke. 18. Jahrh.



- 336. Delfter Sayencekruch mit eiformiger Leibung und schlankem Zalse, mit silbernem Deckel. Blauer, schöner Dekor in chinesischem Geschmack. Landschaft mit Siguren. Ende 17. Jahrh. 3. 23 cm.
- 337—342. Sechs Gefäße aus alt venezianischem Sadenglas, mit weißen und bunten Spiralverzierungen. Zwei Vasen (18,5 cm und 16 cm), drei Gläser und ein Zumpen in Sorm eines Stiefels. Z. 16 cm.
- 343. Kleiner Lichenholztisch (Girandole), sehr reich geschnitzer, dreitheiliger Suß mit Engelsköpfen. Durchbrochener Saulenschaft. 18. Jahrh. 3. 79 cm. Pl.-Gr. 43 cm.
- 344. 345. Zwei persische Satteltaschenbehange, Rhiwa, sehr fein geknüpft; rother Sond mit klein gemustertem Dessin.
- 346. 347. Zwei desgleichen, Bochara. Von febr feiner Qualität.
- 348. Ein desgleichen, großer, rother Sond mit gelben Arabesten.
- 349. Velbild von A. Calame. Blick auf den Montblanc. Lwd., signirt. 3. 24 cm. B. 35 cm. G.-R.
- 350. Velstudie von demselben. Blick auf den Genfer See. Lwd. z. 34 cm. B. 26 cm. G.-R.
- 351. Velbild von Kisman-Semenowsky. Weibliches Brustbild mit zut. zolz, signirt. Sehr fein. z. 31 cm. B. 25 cm. G.-R.
- 352. Desgleichen von M. Coccetti. prosit! Soldat mit Weinglas. zolz, signirt. z. 35 cm. B. 27 cm. G.-R.
- 353. Velbild von P. Kraemer. Rarten spielende Bauern in der Schänke. Sochst feines Bildchen auf Folz, signirt. F. 18,5 cm. B. 15 cm. G.-R.
- 354. Alt Denezianer Kelchglas mit gewelltem Suß, als Träger ein schlangenähnlicher Drache. Der Relch mit weißen Spiralfäden verziert. 3. 12 cm.
- 355. Raukasischer, geknüpfter Vorhang (Gobelinarbeit). Doppelshawl. Geometrisches Muster in lebhaften Sarben. (Mit eingeknüpften Buchstaben.) Gr. 200×140 cm.



- 356. Persische Decke, Djidjim. Blauer Sond mit Stickerei und Fransen. Gr. 185 × 170 cm.
- 357. Kreußener Krut, hellblau emaillirt, am Zalse und unteren Theil der Leibung Rosetten und Ornamente bunt emaillirt, durch gerade Blattzweige verbunden. Mit Jinndeckel. Z. 21 cm.
- 358. Italienische Renaissance-Laute mit Elfenbein-, Schildpatt- und Perlmutter-Einlagen.
- 359. Kreußener Krut mit Zinndeckel von geschweifter Form, mit dunkelbrauner Glasur und reliesirten, mit Emailfarben bemalten Palmetten verziert. Auf der Stirnseite ein Raiser zu Pferde, reliesirt und bemalt. 3. 22,5 cm.
- 360. Stander für Stangenwaffen, achtseitig mit auf Grund geschnitzten Rankenornamenten. 3. 80 cm. Durchm. 50 cm.
- 361. Schmiedeeisernes Bitter, Renaissance, theilweis vergoldet. Sehr feine Zeichnung. 16. Jahrh.
- 361a. Desgleichen, abnlich. 16. Jahrh.
- 362. Velbild von Ch. Hoguet. Alte Gebäude. Zolz, signirt. Z. 14 cm. B. 10 cm. S.-R.
- 363. Velbild von Walker. Reitpferde auf einer Terrasse. Sehr sein. Lwd., signirt. 3. 20 cm. B. 26 cm. G.-R.
- 364. Velbild von R. Morgenstern. Blick auf den Canal grande mit der Rialtobrücke. Reich staffirt. 3013, signirt. 3. 30 cm. B. 50 cm. S.-R.
- 365. Desgleichen von demselben. Piazetta und Dogenpalast. Gegenstück zum vorhergehenden Bilde und ebenso fein in der Aussührung. 3. 30 cm. B. 50 cm. S.-R.
- 366. Velbild von R. Kummer. Partie an der schottischen Kuste. Signirt. z. 26 cm. B. 38 cm. G.-R.
- 367. 368. Zwei Velbilder von B. Mühlig. Gebirgslandschaften. Monogrammirt. 3. 24 cm. B. 30 cm. G.-R.



- 369. Milchglasbecher mit in Emailfarben gemaltem Wappen des Aurfürsten Johann Georg von Sachsen, Julich, Cleve, Berg. Mit Lorbeerkranz und Initialen: I. G. D. Z. H. Z. S. I. C. V. B. C. 3. 14 cm.
- 370. Kleines Email-Stangenglas mit dem Gotteslamm und Blumen. Bez.: Daß lemlein Gottes. 3. 18,5 cm.
- 371. Schweizer Majolikateller, grun glasirt, im Sond vollrunde Früchte, Aepfel, Birnen, Trauben, Pflaumen zc. Sabrikat Lagnau. Durchm. 21 cm.
- 372. Süddeutscher Renaissance-Savencekrug mitzenkel und Zinndeckel. Reliesirt und farbig glasirt. Darstellung Taufe Christi, Medaillons mit Wappen und Figuren. Der Zals blau-weiß gerautet. Art Zirsvogel. Z. 33 cm.
- 373. Silbervergoldeter Renaissanceanhänger, rund, mit sehr sein durchbrochener Randverzierung. In Relief auf der einen Seite das agnus dei, bezw. das Zaupt Christi. Durchm. 2,6 cm.
- 374. Boldene, emaillirte Chatelaine. Empire, mit fein gemalter Schäferscene auf blauem Grunde, und Taschenuhr in Sorm einer reich emaillirten Mandoline.
- 375. Spanisch-maurische Sayenceschussel mit rothbraunem Dekor, von metallischem Lustre. Auf dem Rande Bordure in Form aneinander gereihter Salbbogen mit zierlichen Ornamenten, im Fond das Wappen von Lastilien mit kreisrunder Bordure und Inschrift. 15. Jahrh. Durchm. 35 cm.
- 376. Desgleichen, mit erhöhtem Sond und breitem, abgesetztem Rande mit reliesürten Blåttern, blau gerändert. Das Dekor, Blumen in theilweis geometrischer Anordnung, gelblichbraun mit metallischem Lustre. Auch die Rückseite dekorirt. Durchm. 40 cm. Gekittet. 15. Jahrh.
- 377. Spanisch-maurische Savenceschussel mit vertieftem sond, in der Mitte mit kleiner Erhöhung. Der Rand durch elf lanzenspizenähnliche Eindrücke in gleiche Theile getheilt und gleichmäßig dekorirt. Im sond Blumenornamente mit Inschrift in regelmäßiger Wiederholung. Ockerfarbiger Dekor mit metallischem Lustre. Durchm. 39 cm. 15. Jahrh.
- 378. Velbild von A. R. Czermak. Serbe, seine Ariegsabenteuer erzählend. Vorzügliches Bild. Lwd., signirt. 3. 67 cm. B. 52 cm. G.-A.
- 379. Velbild von S. Knab. Die Zansenmühle in Westfalen. Vortrefflich gearbeitet. Signirt. 3. 65 cm. B. 49 cm. G.-R.



- 380. Welbild von Urnold. Zigeunerlager. Feines Bildchen. Bolz, signirt. B. 7,5 cm. B. 24 cm. G.-R.
- 381. Drei hinesische Porzellantabourets, Tonnenform, sechsseitig, mit reichem Blumendekor in blau. Bobe 50 cm.
- 382. Ultjapanische Emailcloissonnéschussel mit Blumen und Mosaik-Ornamenten. Durchm. 40 cm.
- 383. Wurstrug, dunkelbraun glasirt, mit aufgelegten Ranken und Trauben dekorirt. Um Suß ein springendes Pferd. 3. 34,5 cm. Schlesien (?) 17. Jahrh.
- 384. Relimportière, Doppelshawl, in lebhaften, sehr frischen Sarben auf braunem Grunde. Gr. 305×162 cm.
- 385. Desgleichen, sehr schöne Anupfarbeit in der Art der Sumakteppiche, mit vier weißgrundigen Polygonen und brauner Bordure. Gr. 420×152 cm.
- 386. Althinesische Porzellanschussel, bunt und mit Gold. Im Sond Landschaft mit Felsen und Baumen, blau und roth dominirend, mit Gold gehöht. Die Ruckfeite des Randes mit in Emailfarben ausgeführtem Rankenfries, Blumen und Früchten sehr fein dekorirt. Durchm. 40 cm. Mit Marke in Blau.
- 387. Velbild von A. Friedlaender. Scene aus dem dreißigjährigen Rriege. Soldaten theilen die Beute. Zolz, signirt. Z. 37 cm. B. 57 cm. G.-R.
- 388. Velbild von 21. Raufman. Fischerfamilie am Strande. Vortrefflich gemaltes Bild auf Lwd. Signirt. 3. 74 cm. B. 100 cm. G.R.
- 389. Desgleichen von demselben. Aehnliche Darstellung. Gegenstück zu vorhergehendem Bilde. 3. 74 cm. B. 100 cm. G.-R.
- 390. Chinesische Porzellanschussel mit Darstellung des heiligen Vogels zo in Paonienranken; tiefes, sattes Blau mit Braunroth. Durchm. 37 cm.
- 391. Desgleichen mit rothem Drachen im Sond und dreimaliger Wiederholung auf dem Rande, in blauen stilisserten Wolken. Yong-tsching 1723—1725. Durchm. 36 cm.
- 392. Runde Wappenscheibe, gelb und schwarz, im ungetheilten Schild ein springender Steinbock; ebenso als Zelmschmuck. Mehrere Nothbleie. Durchm. 20 cm. Scheibengröße 46×63 cm.



- 393. Sliesensammlung, enthält Fliesen spanisch-maurischen, französischen, persischen, italienischen, baskischen und deutschen Ursprungs und zwar aus dem 13.—18. Jahrh., hauptsächlich wohl aber sind die frühen Stücke vertreten, 14.—16. Jahrh. Die einzelnen zusammengehörigen Platten sind in Folzkehlungen zusammengefaßt; die Anzahl beträgt etwa 83 Platten mit über 100 Fliesen. Die meisten sind nach Jahrhundert und Provenienz bezeichnet und geordnet.
- 394. Rheinischer Steingutfrug, blau-grau mit Zenkel. Reich verziert mit Pfeisenornamenten. In der Mitte zwischen tief eingedrückten Kanken drei Medaillons mit Porträtreliefs auf blau emaillirtem Grunde. Um Ausguß Maskaron. 3. 33 cm.
- 395. Desgleichen mit Zinndeckel. Um Salse schone Renaissancebordure, auf der Leibung drei scharf gepreßte Medaillons mit Wappen und Umschrift: Christof Von Rolshausen Ger Zu Trimrorten Umptmann : Zu : Monioie : 1:5:9:1. Sehr schoner Krug mit schonem Emailblau. S. 30 cm.
- 396. Wurstrug mit gelblich-brauner Glasur, Suß und Zenkel. Auf der Leibung gepreßte Löwenköpfe und Rauten, der innere Kreis ausgefüllt durch ein reliesirtes Wappen (auf beiden Seiten dasselbe). Süddeutsch, 16. Jahrh. 3. 28 cm.
- 397. Velbild von Schlimarzik-Paris. Junge Edeldame mit ihrem Rinde, welches sie an der Zand halt. Lwd. 3. 116 cm. B. 43 cm. G.-R.
- 398. Velbild von A. Stademann. Mondscheinlandschaft mit Windmühlen. Sehr wirkungsvoll. Lwd., monogrammirt. &. 21 cm. B. 42 cm. G.-A.
- 399. 400. Zwei Velbilder von 21. Waagen. Gebirgslandschaften. Sehr fein in der Farbe. Lwd., signirt. 3. 12 cm. B. 20 cm. S.-R.
- 401. Sullung zu einer Ofennische, gebrannter Thon, Suddeutsch, bez. 1616. Sigurenreiches Relief, Darstellung eines Gastmahls. &. 33 cm. B. 23 cm. Gerahmt.
- 402. Großer Glaspokal mit Deckel, breiter Jußplatte, balusterformigem, gedrehtem Stånder mit Rubinfåden und glockenformiger Cupa mit reichem Matt- und Tiefschliffdekor. Auf der Stirnseite ein Alliancewappen mit wagerecht getheiltem Schild (halber Adler bezw. Rose und Schwert). Die Ornamente von sehr feiner Zeichnung. Der Deckel analog. 3. 26,5 cm ohne Deckel.
- 403. Bothische Messingschussel, getrieben, mit agnus dei und Bordure mit Inschrift im Sond. Rand schräg godronirt. Durchm. 40 cm.
- 404. Glasbecher von gerader, cylindrischer Sorm mit Pfau, Papagei und Blumen, in Emailsarben bunt bemalt. Bez. Anno Domini 1685. S. 7,5 cm. Durchm. 8,5 cm.



- 405. Desgleichen, "Doppelglas", gefächert, konische Sorm. Auf der Stirnseite das große sächsisch-polnische Wappen mit Ronigskrone, im Boden Rubinglas mit Goldverzierung. 3. 8,5 cm. Durchm. 7,5 cm.
- 406. Velbild von Meno Mühlig. Eine schlimme Vorbedeutung. Lwd., signirt. 3. 23 cm. B. 30 cm. G.-R.
- 407. Velbild von A. Blisenti. Dame mit Fåcher. Zolz, signirt. Z. 19 cm. B. 14 cm. G.-R.
- 408. Velbild von L. Hoguet. Schweizer Landschaft. Monogrammirt. 3. 12,5 cm. B. 10 cm. G.-R.
- 409. Desgleichen von Herrenburg. Blick auf einen See. zolz. z. 14 cm. B. 21 cm. G.-R.
- 410. Alter Kasakteppich, drei große weiße Polygone in rothem Felde und weiße grundige Bordure mit stilisirter Ranke. Gr. 225×142 cm.
- 411. Großer alter Kelim, Doppelshawl, weißer Sond mit Arabesken und rothbrauner Bordure. Gr. 415×135 cm.
- 412. Renai Nancestuhl, vlamisch, mit geschnigtem Steg und Aufsanstuck auf der Rucklehne. Gepolstert und mit gepreßtem rothen Sammet bezogen. 17. Jahrh.
- 413. Desgleichen (Lutherstuhl) mit Leder bezogen und mit Messingnageln beschlagen. 16. Jahrh.
- 414. Destleichen, abnlich, das Leder schachbrettartig gemustert.
- 415. 416. Zwei Ringrennspeere, Bolz, vergoldet, bezw. grun bemalt. Der Bandgriff mit grunem Sammet bezogen. Lg. 220 cm. 17. Jahrh.
- 417. Rollektion von antiken Bronzesunden, Schmuckstücke, Pferdezaum-Schmuckstücke zc., vielfach reliesirt, vergoldet, emaillirt zc.
  - a) Vorgeschichtlich: 6 Stude.
  - b) Frankisch: 14 Stude.
  - c) Frankisch: 6 Stude, mit Bezeichnung der Sundorte.
  - d) Romisch: 16 Stude.
  - e) Mittelalterlich und junger: 72 Stucke.
  - f) Unbestimmter Berkunft: 38 Stucke.



- 418. Kleiner alter Bocharateppich von seidigem Lustre. Gr. 140 × 116 cm.
- 419. Desgleichen, abnlich. Gr. 0,91 × 0,88 cm.
- 420. Siegburger Krug, grau, mit Benkel und drei Gußchen. Auf der Leibung und dem Balse gepreßte Blattborduren und Rosetten. B. 21,5 cm.
- 421. Velbild von K. Horstig. Der Sammler auf dem Lande. Lwd., signirt. 3. 53 cm. B. 38 cm. G.-R.
- 422. Velbild nach Roger van der Weyden. weibliches Brustbild. zolz. z. 21 cm. B. 14 cm. G.-R.
- 423. Alt Denezianisches Flügelglas, weiß und blau, mit reich verschlungenem Suß und schlanker, glatter Cupa. 3. 30 cm.
- 424. Desgleichen, ebenfo. 3. 28,5 cm.
- 425. Zinnschussel mit vertieftem Sond und fein gravirten Ornamenten: Triton mit Dreizack und Meerweibchen mit Delphinornamenten. In zwei Medaillons Samilienwappen, gepreßt, und Jahreszahl 1632. Durchm. 321/2 cm.
- 426. Liserne große Gabel, zweizinkig, mit geschnittenen Schlangenköpfen am Ansag und profilirter Spindel. Der Griff aus Bein, in Reliesschnitzerei Darstellung der Taufe Christi. Lg. 32 cm. 15. Jahrh.
- 427. Persischer Dolch mit silbernem Griff, der mit auf Grund geschnittenen Ornamenten reich verziert ist, ebenso die aus Silber bestehende Scheide. Die zweischneidige, starke, am Unsax goldtauschirte Alinge ist leicht gebogen und mißt 27 cm. Prunkstück.
- 428. Velbild von Georg Carée. waldmühle bei Ienbach. zolz, signirt. z. 31 cm. B. 25 cm. G.-R.
- 429. Desgleichen von demselben. Gebirgslandschaft mit Sturzbach. Zolz, signirt. Z. 21 cm. B. 25 cm. G.-R.
- 430. Desgleichen von demselben. Andreas Zofer's Geburtshaus. Zolz, signirt. Z. 17 cm. B. 27 cm. G.-R.



- 431. Velstudie von Ed. Schleich. Isarthal. zolz, signirt. z. 22 cm. B. 40 cm. G.-R.
- 432. Desgleichen von S. Voltz. Ruhherde. Amd. S. 14 cm. B. 31 cm. G.-R.
- 433. Kiserner Renaissance-Sandtuchhalter mit durchbrochenem Auffan, darstellend eine Firschjagd. Die Flächen geänt. Deutschland, 16. Jahrh.
- 434. Gothischer Bronze-Wandleuchter mit mannlichem Kopf am Ansag. Lg. 33 cm.
- 435. Rheinischer Steingutfrug mit Jinndeckel, -Suß und -Zenkel. Augelige Leibung mit geradem Zalse, grau-blau, Rosetten und Sterndekor, scharf gepreßt und gerigt. 3. 30 cm.
- 436. Desgleichen, großer, blauer Grund. Die ganze Leibung mit gepreßten Rosetten bedeckt. Um Balse Maskaron. B. 44 cm.
- 437. Alte Satsuma Dase von geschweifter Sorm, mit blau-gruner, sein craquelirter Glasur. 3. 32 cm.
- 438. Japanische Sayencevase, sein craquelirter Grund mit blau-gruner Ueberlaufglasur. 3. 30 cm.
- 439. Sayence Dase, Flaschenform, mit schlankem Zalse und je zwei Gurden-Gesen. Auf der Leibung reliestrte springende, sich gegenüberstehende Lowen auf beiden Seiten. Am Zalse muschelartige Wulsten. Sehr interessante Vase, in der Art der Palissy-Arbeiten. 17. Jahrh. Braun-grun glasirt. I. 34 cm.
- 440. Velbild von S. Moreau. Spazierritt. Zolz, monogrammirt. Z. 6,5 cm. B. 12 cm. G.-R.
- 441. Velbild von Stuhlmuller. Magd, eine Auh führend. zolz, signirt. z. 22 cm. B. 19 cm. G.-R.
- 442. Runde Schale, bronzevergoldet. Aus einem Uhrgehäuse des 16. Jahrh. Der Kranz reich ornamentirt. 3. 6 cm. Durchm. 12 cm.



- 443. Großer geschnitzter Rahmen im gothischen Stil. Mit Glasthür. (Rahmen für eine Stammtafel.) Gr. 284 cm. B. 210 cm.
- 444. Renaissance-Bronzelcuchter mit breitem Suß. Ueber und über bedeckt mit geschnittenen Ornamenten im persischen Stil. 3. 16 cm.
- 445. Selmbarte mit geschweiftem, konturirtem und durchbrochenem Beil mit Backen und langem vierkantigen Spieß. 16. Jahrh.
- 446. Desgleichen, ahnlich.
- 447. Desgleichen, abnlich.
- 448. Zwei schwedische Selmbarten mit durchbrochenem und ornamental kontu-
- 449. rirtem Beil und Zacken (Fischblasendurchbruch) und langem vierkantigen Spieß. Beiderseitig mit ornamentaler Aeymalerei. Der Schaft mit rothem Sammet bezogen. 16. Jahrh.
- 450. Alter Persischer Rundschild aus Leder, mit vier eisernen Buckeln auf der leicht gewölbten Oberfläche, welche auf Goldgrund mit durchsichtigem Lack rindenartig ornamentirt ist. Durchm. 52 cm.
- 451. Kiserner Morion mit Stirn- und Nackenstulp, geschwärzter Glocke mit abgesetztem blanken Streifen und hohem Ramm.
- 452. Desgleichen, abnlich.
- 453. Morion mit Stirn- und Nackenstulp, geschwärzter Glocke mit Rosetten an den Sutterosen und blankem hohen Ramm.
- 454. Schmiedeeiserne Aushangestutze, Renaissance, teilw. vergoldet, mit Slaschenzug.
- 455. Desgleichen, kleiner.
- 456. Mautilus, der Juß in Sorm einer naturlichen Raubvogelkralle, in vergoldeter Renaissance-Silbermontirung. 3. 23 cm.
- 457. Gothische Bronzekrone (Stil) mit sechsseitiger Mittelspindel und neun Lichterarmen mit Siguren, Sialen 2c.



- 458. Schmiedeeiserne Krone, dreiarmig, bronzirt.
- 459. Zwei Blasflacons, marmorirt. Sabrikat Tschirnhaus. Auf Bolz- bezw. Marmorsockel. Gr. 7,5 cm bezw. 8 cm.
- 460. 461. Kleines Kunkelglas, Taffenform und Salzgefäß aus Blauglas auf vier Sugen. 3. 5,5 und 7 cm.
- 462. Alt-Russisches Weihrauchgefäß, Silber, theilweis vergoldet. Von konischer Form. In drei Feldern dargestellt St. George Rampf mit dem Drachen, Rreuzigung und zwei Zeilige, darüber ein Medaillon mit Maria und Christus in durchbrochener Arbeit. 3. 13 cm.
- 463. Meun romische Thonlampchen verschiedener Sorm und verschiedenen Dekors, und eine Alt-Siegburger Plaquette, Rautenform, mit gepreßter figurlicher Darstellung.
- 464. Bruchtheil einer Sorm aus terra sigillata mit Verzierungen. Fundort: Mainz. Romisch.





# IV. Auctionstag

Freitag, den 26. April 1901, von 10 Uhr ab.

- 465. 466. Zwei kleine grune Glasbecher, "Romer". 3. 13,5 cm.
- 467—469. Vier diverse kleine Relchgläser, theilweis mit Mattschliffdekor.
- 470-473. Dier desgleichen, theilweis mit Rubinfaden.
- 474. Japanischer Lackkasten, schwarz, mit reichem Golddekor. In Medaillons figurliche Darstellungen. 3. 16 cm. B. 38 cm. Tf. 30 cm.
- 475. Desgleichen, Sorm einer großen, runden Dose, mit dem Wappen von Raga in Gold. 3. 26 cm. Durchm. 36 cm.
- 476—481. Vier alte rheinische Blaser, Buckelbecher und drei reliesirte Schalen (defekt), Venezianer gelbe flasche und eine ovale braune Glasschale mit weißen Randlinien.
- 482. 483. Lin Paar große schmiedeeiserne Laternen mit Bussenscheiben. 3. 50 cm.
- 484. Zinnschussel mit flach gravirten Ornamenten und einem Portratmedaillon im Sond. Durchm. 35 cm.
- 485. Solzkonsole mit geschnitztem Engelskopf des 18. Jahrh. Gr. 45 cm.
- 486. Kleine Messingschale, getrieben, im Sond Pelikan. Durchm. 14,5 cm. 16. Jahrh.



- 487. Besteck, Messer und Gabel, mit drei Binken, bezw. drei kleinen Blingen, silberne, verzierte Griffe.
- 488—491. Vier kleine Siegburger Kannchen mit Senkeln, theilweis mit durchbrochener Leibung. 3. durchschn. 16 cm.
- 492-498. Sieben desgleichen, Pleiner. 3. durchschn. 12 cm.
- 499. Steingutflasche, grun glasirt, flache Discussorm, mit vier kurzen Sußchen. Schweig? 17. Jahrh. Durchm. 14,5 cm.
- 500. Kleine Burdenflasche mit Defen, tiefbraune Glasur, mit aufgelegter Saden-Verzierung. Gr. 10 cm. Schlesien?
- 501. Große, flache Schussel aus rothem Thon, mit erhöhtem, auf der Außenfeite profilirtem Rande. Im Sond Malerei im alt-orientalischen Stil, aufsteigende Blumen mit einem Zasen und einem Sisch. Gekittet. Durchm. 49 cm.
- 502. 503. Zwei Sirschneweihe, starte Achtender.
- 504. 505. Zwei desgleichen, Zehn- und Achtender.
- 506. Großes Rennthiergeweih, schadelecht, mit weiter Ausladung.
- 507. 508. Zwei Sirschgeweihe, Zehn- und Achtender.
- 509. Wappen-Brief für Geren Johann Soffmaystern, Sandelsmann allhier zue Dunkelsbuhl. Sub Dato, den 15. Aprilis 1669. Auf Pergament. Mit großen Initialen und Wappen.
- 510. 511. Zwei rheinische Steingutfruge, grau-blau, einer mit Jinndedel. Mit gepreßtem und gerigtem Defor. B. 21 bezw. 17 cm.
- 512. 513. Kleiner Frechener Krut mit Benkel, einfach ornamentirt, B. 18 cm, und schlesisches Topfchen mit à jour-Verzierungen auf der Leibung. B. 14 cm.



- 514. Kreußener Kruch mit Jinndeckel und Juß. Die Leibung mit schrägen Perlschnüren in Schwarz-braun, blau und weiß verziert, Juß und Rand mit weiß-rother Linie. 3. 26 cm. 18. Jahrh.
- 515. Rheinischer Krut mit Zinndeckel, grau-blau. Die ganze Leibung schuppenahnlich dekorirt. 3. 20 cm.
- 516. Steinstutschussel mit farbiger Glasur, marmorirt. Im Sond und auf dem Rande aufgesetzte Medaillons und Thiere in Relief. Durchm. 38 cm (das Mittelstuck fehlt). Art der Palissy-Arbeiten. 16. Jahrh.
- 517. Raerener Bartmannskrug mit Rosetten, Medaillons, Blättern und Inschrift: Wan · Got · Vilt · So · Ist · Mein · Zeil. 3. 22 cm.
- 518. 519. Kleiner desgleichen mit Medaillon, mit springendem Lowen und Kreußener Arug, bunt dekorirt. B. 21 cm und 17 cm.
- 520. Besteck, bestehend aus Messer, Gabel und Pfriem, mit geschnittenen Beingriffen und Silberbeschlag. 16. Jahrh. Lg. 21 cm.
- 521. 522. Zwei silberne Renaissanceloffel und eine Gabel mit Maskarons am Griff, bezw. kleinem Schildchen. 16. Jahrh.
- 523. Pulverflasche aus Maserholz, Discussorm, mit gravirtem Messingbeschlag und kleiner Fußplatte mit Initialen. Der Verschluß sehlt. Durchm. 11 cm. 17. Jahrh.
- 524—529. Vier diverse Back-Beråthschaften, zwei Schaber, einer aus Messing mit Rådchen, einer aus Bronze, zwei eiserne Schneiden mit Vogelkopfverzierung. 16. Jahrh. Zwei Rugelzangen.
- 530. 531. Zwei Bronze-Messergrisse in Sorm liegender Cowen. 16. Jahrh. Lg. 9 cm und 6 cm.
- 532. Solgskulptur des 17. Jahrh. Mannliche Sigur mit umgehängtem Gewand auf einer Augel stehend, in der Rechten einen Stab haltend. 3. 70 cm.



- 533. Großes Sirschneweih, starker ungerader vierzehnender mit weißen Spigen.
- 534. Desgleichen, Zehnender.
- 535. Destfleichen, ungerader Vierzehnender.
- 536. 537. Zwei Rehkopfe, geschnitzt, mit schon geperlten Kronen auf geschnitzten Kartuschen.
- 538. 539. Zwei desgleichen, echte, ausgestopfte Ropfe mit schon geperlten Kronen, eine abnorm.
- 540-542. Rehichabel mit Rrone und zwei geperlten, schadelechten Sechsern.
- 543. Alt venezianische Glasschale auf Suß, mit weißen Spiralfaden verziert. 3. 6 cm. Durchm. 24,5 cm.
- 1944. Alter Murberger Blaskrug mit Zinnfuß und Zenkel. Augelige Leibung mit wellenahnlichen Ornamenten überfangen und schlankem Zals mit Ausguß, nach oben sich erweiternd. Z. 22 cm.
- 545. Großer Spielkasten, Bolz, reich eingelegt, mit Masersourniren und Elsenbeinsteinen. Dazu gehörig 27 reliesirte Brettsteine. Gr. 47,5×47,5 cm.
- 546. Silbervergoldeter Renaissancering in Sormeines doppelreihigen Perlenreifens.
- 547. Desgleichen mit ovalem weißen Stein in der sechsseitigen Platte.
- 548. Großes Convolut von holzgeschnitzten Renaissancefüllungen, theilweis Ornamente, theile Siguren, Engeleköpfe, Pilaster 2c. Jusammen 14 Stuck.
- 549. Desgleichen, abnlich. Zusammen 12 Stud.
- 550. Dreis Coupons Renaissance Seidendamast, rother sond mit silberweißen Blumen. Lg. 120 cm. B. 50 cm bezw. 30 cm.



- 551. Convolut von diversen Renaissance-Folzschnitzereien, Füllungen, Gesimetheile zc. Zusammen ca. 18 Stuck.
- 552. Destfleichen, gothische Zolzschnitzereien, Gullungen. Zusammen ca. 26 Stud.
- 553. Desgleichen, holzgeschnitzte Renaissance-Schranktheile, Siguren, Köpfe zc. Zufammen ca. 32 Stud.
- 554. Renaissanceanhänger, rund, kupfervergoldeter Rand mit zwei niellirten Silberplatten, auf der einen Seite mit einem Profilkopf, auf der andern mit einer Rosette. Durchm. 4 cm.
- 555. Desgleichen, silbervergoldet verzierter Rand, mit feinem Relief, Verkundigung, bezw. dem agnus dei. Durchm. 2,5 cm.
- 556. Silberner Renaissance-Armreif.
- 557. Großes Rennthiergeweih mit weiter Ausladung, schadelecht.
- 558. Damhirschgeweih auf holzgeschnigtem Ropf.
- 559-561. Zwei Sirschgeweihe, Achtender und Spießergeweih.
- 562. Birschtzeweih, kapitaler schädelechter Sechzehnender.
- 563. Spießergeweih von seltener Große, schädelecht.
- 564. Dambirschueweih, sehr stark.
- 565. Chinesische Nephrit-Vase, von flacher viereckiger sorm. Die Leibung mit geschnittenen Ornamenten verziert. 3. 15 cm.
- 566. Alte Seladonvase, craquelirt, geschweifte Form mit sechs Rippen. 3. 21,5 cm.



- 567. Desttleichen, Slaschenform mit rothbraunem Dekor. 3. 17 cm.
- 568. Schweizerische Selmbarte des 15. Jahrh. mit flachem, geschweiftem Beil, welches am Zammer und unterem Beilende am Schaft angeschraubt ist. Interessante Form einer primitiven Bauernwaffe.
- 569. Klapptisch mit vier Balusterfüßen. Die Platte mit rothem Tuch bespannt, an den Seiten mit halbrunden Rlappen, Durchm. 150 cm.
- 570—572. Drei Jinnfruge mit Zenkel und Deckel. Gravirt mit Zandwerkswappen. Z. 20 cm. 18. Jahrh.
- 573—575. Drei desgleichen, verschieden, einer aus Serpentin in Jinnmontirung und ein Trinkbecher mit Inschrift und Jahreszahl 1667. 3. 22, 16 u. 18 cm.
- 576. Perirfrug mit gruner, gefleckter Glasur, Zenkel und durchbrochenem Zalse. Um Boden bezeichnet 1697. Z. 20 cm.
- 577. Brauner Steinguttopf, mit Doppelhenkel und je drei aufgesetzten, fast freistehenden Ropfen. Schlesien? 17. Jahrh. S. 14 cm.
- 578. Ein großer Relim in lebhaften Sarben. Gr. 420×82 cm.
- 579. Ein desgleichen, abnlich.
- 580. Ein desgleichen, in matten, gedampften Sarben.
- 581. Kleiner Kreußener Krutt, braunglasirt, mit getriebenem Zinndeckel, die Leibung mit gepreßten Blattornamenten verziert. 3. 11 cm.
- 582. Solzkrug in Zinnmontirung und mit Zinn überfangen. Jagothiere in Ornamentranken. 3. 15 cm. 17. Jahrh.
- 583. Lampe mit Juß aus alter italienischer Majolikavase, bunt dekorirt mit Siguren, Landschaft, Rartuschen mit Medaillons. Siena, 18. Jahrh. Bobe der Vase 27 cm.



- 584. Chinesische Porzellanvase mit schönem blauen Dekor. Als zenkel zunde des Fô, am Zalse reliesirte Molche. Gekittet. Z. 36 cm.
- 585. Lin Paar Wandarme aus Schmiedeeisen, vergoldet. Elegante Form. 18. Jahrh. Lg. 30 cm.
- 586. Ein Paar desgleichen, abnlich. Lg. 30 cm.
- 587. Sirschgeweih, starker 3wolfender.
- 588. 589. Zwei destyleichen, Dambirsch bezw. Sechsender.
- 590. Ausgestopfter Sabicht.
- 591. Solzgeschnigter Sirschkopf mit Geweih eines starken Zehnenders.
- 592. 593. Zwei Eberkopfe, ausgestopft.
- 594. Sirschgeweih, starter Vierzehnender.
- 595. 596. Lin Paar schmiedeeiserne Wandarme, vergoldet und bemalt (Spuren). Von sehr schöner zeichnung und eleganter Sorm. 18. Jahrh. Lg. 57 cm.
- 597. 598. Zwei desgleichen, einfacher, eine Rosette und eine Spirale. Lg. 33 cm.
- 599. Schraubflasche, Favence in Jinnmontirung und mit Jinnbändern überfangen. Süddeutsch. 18. Jahrh. Z. 25 cm.
- 600. Kölner Krut mit Jinndeckel, grau-braun. Auf der Leibung gepreßte Kichenlaubranken. 3. 13 cm. 16. Jahrh.
- 601. Kleiner Murnberger Savencefrug in Silbermontirung, mattblau, mit dunkelblauem Dekor. 3. 19 cm.
- 602. Frankischer Savencekrug mit blau gemaltem Wappen auf der Stirnseite. Jahreszahl 1679. B. 20 cm.



- 603. Rheinischer Steingutfrug, grau-blau, mit Jinndeckel, gepreßten Ornamenten und durchbrochenem Balfe. B. 19 cm.
- 604. Suddeutscher Savencekrut mit Zinndeckel, weiß, mit Landschaft und Architektur in Blau. g. 25 cm.
- 605. Zwei Siegburger Tassen mit Untertassen. Die Oberflache mit scharf gepreßten Ornamenten bezw. Engeln verziert.
- 606—608. Rheinisches Steingut=Salzgefaß, vierseitig, mit Vogeln als Schalenträger, Steingutleuchter und Pleine Steinguttaffe.
- 609. Große Gurdenflasche, grun glasirt. Discussorm mit Desen. Suddeutsch. 17. Jahrh. Durchm. 31 cm.
- 610—612. Drei schweizer Renaissance Ofenkacheln, glasirt, eine mit Ritter zu Pferde, eine mit Amoretten, eine mit Figur, ein gothischer Dachziegel mit Rreuzblume und zwei Ruchenformen, grun glasirt.
- 613. Altschinesische Porzellanvase ohne Deckel, violetter glasirter Grund mit reliesirten Drachen in Wolken, hellblau. Gekittet. 3. 24 cm.
- 614. Altegyptisches Thonflaschchen, flache Scheibenform mit Ohrenhenkeln und kurzem Zalse. Auf beiden Seiten Relief mit Sigur. Gr. 8,5 cm. Jundort Achmin. 6.—7. Jahrh.
- 615. Kartenspiel mit 43 Blatt, gestochen von J. L. Zonnig. Wappen von Sürsten, Ländern und Städten mit heraldischen Beschreibungen. In Orig.-Papphülse. 17. Jahrh.
- 616. Drei gothische Wandleuchter, Eisen; durchbrochener Rranz, roth unterlegt.
- 617. Liserne Kassette im gothischen Stil. Mit Apostelfiguren in Relief. 3. 16 cm. B. 26 cm. Tf. 14 cm. (Moderne Arbeit).
- 618. 619. Folzgeschnitzter Rococo-Rahmen, oval, mit Inschrift, schmiedeeiserner Urm und zwei holzgeschnitzte Theile einer Wandverkleidung.



- 620. Bothisches eisernes Beil mit Bolgschaft.
- 621. 622. Bisernes Beil, gefunden im Seine-Departement, ohne Schaft. Desgleichen, Jundort unbekannt.
- 623. Zwei Meffing Wandarme grun gestrichen, Sorm romischer Lampen. Lg. 47cm.
- 624—626. Bronzeleuchter mit romischer Lampe, eiserner Becher (Replik nach Renaissance-Original) und Briefbeschwerer, Gnom, auf einem Stein sigend.
- 627—636. Jehn diverse japanische und chinesische Schälchen, Kannchen z. in Satsuma-Fayence und Porzellan, und kleine Lackdose.
- 637. Chinesische Porzellanvase, Flaschenkurbisform, Drillingsvase, durch ein in Blau dekorirtes Band gehalten. 3. 16,5 cm.
- 638-640. Drei Rehfronen, schadelechte Sechser.
- 641-643. Drei desgleichen.
- 644-648. Sunf Rehfronen.
- 649-653. Sunf desgleichen.
- 654. Drei altschinesische Porzellans Untertassen mit verschiedenem Dekor. Marke Tien-lungh. 18. Jahrh.
- 655. 656. Vier chinesische Emailschalchen, mit Siguren und Ornamenten bunt dekorirt.
- 657. 658. Kleine chinesische Steingutvase, grau-blau, mit Deckel und gepreßtem Dekor. 3. 20 cm, kleine suddeutsche Pinte, grun glasirt. 3. 18 cm.
- 659. Kleiner Frechener Krug mit Medaillon, Pelikan, S. 12 cm, und kleiner Ruchenger Arug mit gepreßten Rosetten, braun-grun glasirt, B. 10 cm.



- 660. Dier alte rheinische Steingutkannen, unglasirt, einfache Sormen, zwei mit zenkel, zwei ohne Zenkel. 3. 24—19 cm.
- 661. 662. Sechs kleine Befäße, ähnlich wie die Vorigen, 3. 10 cm, und zwei prähistorische Gefäße, 3. 15 cm.
- 663. 664. Zwei chinesische Porzellanteller, einer mit Cloisonné Ornamenten, einer grun glasirt. Durchm. 20 cm.
- 665. Alter holzerner Grabhelm mit Spangen, bemalt. Gr. 45 cm.
- 666. Vorhang mit kelimähnlichem Dessin. Gr. 390×123 cm.
- 667. Dier diverse Theile einer gothischen Vertäfelung.
- 668. 669. Drei geschnitzte alte Truhenwande verschiedener Stilarten.
- 670. Altes Uhrwerk von Le Roy, Paris, und Fragment einer silbernen, getriebenen Blumenranke, Renaissance.



## V. Auctionstag

Sonnabend, den 27. April 1901, von 10 Uhr ab.

Versteigerung der Bibliothek des Serrn R. Ischille laut separat gedrucktem Ratalog 1266A.

# I. Glasgemálde. 23-29. 57-66. 83. 85. 89-98. 139-143. 219. 220-223. 230-234. 392. II. Mobiliar. 311-315. 323. 335/336. 371/372. 375-377. 381. 383. 386. 390/391. 393. 401. 437-439. 463/464. 501. 566/567. 583/584. 599. 601/602. 604. 612-614. 627-637. 654. 663/664. VII. Steinzeug.

III. Waffen.

304-309. 343. 360. 412-414. 443. 569.

103/104. 108. 111/112. 121-123. 131-134. 148.

158. 163. 184. 200-205. 208/209. 211-218.

225/226. 238. 241/242. 249/250.

265-272.

5/6. 43-45. 80. 86/87. 102. 119. 128. 182/183. 237. 283. 415/416. 427. 445-453. 523. 568. 620-622. 665.

IV. Urbeiten in Gold und Silber.

1. 20-22. 88. 149-151. 160/161. 180/181. 186.

243. 373/374. 462. 521/522. 546/547. 554-556.

V. Arbeiten in Bronze, Messing, Zinn, Kupfer, Kisen.

2-4. 7/8. 10/11. 73. 75. 77. 81. 110. 113. 126/127. 137/138. 162. 164. 207. 228. 247/248. 256. 273. 299/300. 361/361a. 403. 417. 425/426. 433/434. 442. 444. 454/455. 457/458. 482-484. 486/487. 520. 524-531. 545. 570-575. 582. 585/586. 595-598. 616/617. 623-626. 670.

VI. Majolika, Terracotta, Porzellan, Sayence.

9. 12-15. 19. 50. 67. 105-107. 120. 166-179. 187-196. 198/199. 227. 229. 235/236. 246.

47-49. 70. 72. 79. 109. 197. 240. 244. 274. 320-322. 357. 359. 394-396. 420. 435/436. 488-500. 510-519. 576/577. 581. 600. 603. 605-609. 657-662.

VIII. Sculpturen in Marmor, Alabaster, Folz 2c.

16. 30-32. 76. 116. 165. 206. 239. 245. 251. 254/255. 282. 310. 316-319. 485. 532. 548/549. 551-553. 565. 667-669.

IX. Blaser.

51/52. 74. 117/118. 124/125. 129/130. 210. 252/253. 324-334. 337-342. 354. 369/370. 402. 404/405. 423/424. 459-461. 465-473. 476-481. 543/544.

X. Tertilien.

17/18. 41/42. 46. 99-101. 114/115. 135/136. 144-147. 152-157. 185. 284/285. 287-289. 302/303. 344-348. 355/356. 384/385. 410/411. 418/419. 550. 578-580. 666.

XI. Velgemålde.

159. 349-353. 362-368. 378-380. 387-389. 397-400. 406-409. 421/422. 428-432. 440/441.

XII. Paria.

224. 264. 358. 382. 456. 474/475. 502-508. 509. 533-542. 557-564. 587-594. 615. 618/619. 638-653. 655/656.

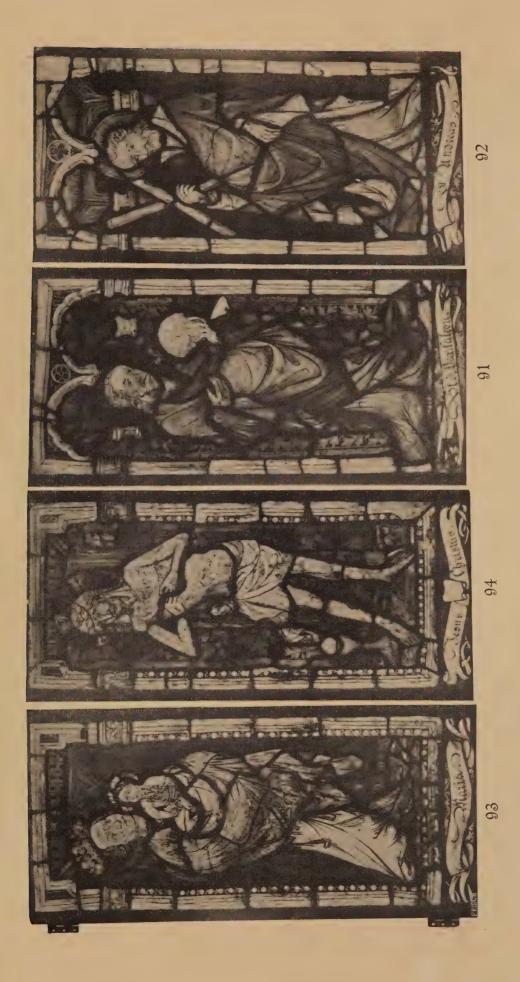

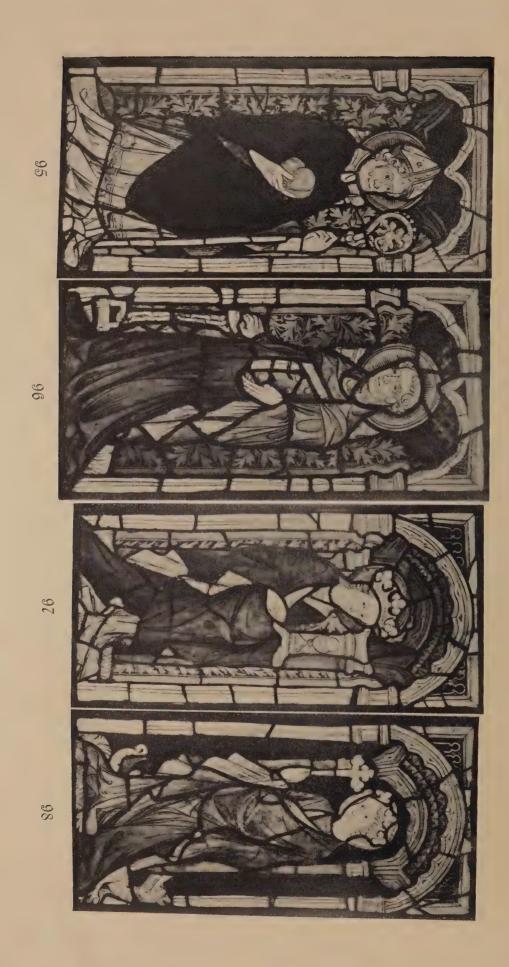



























lig

Probiis derfrüm











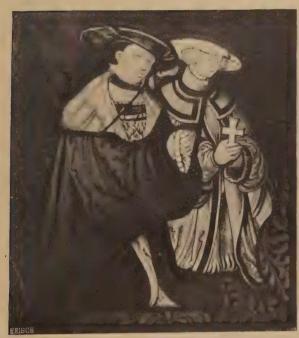



























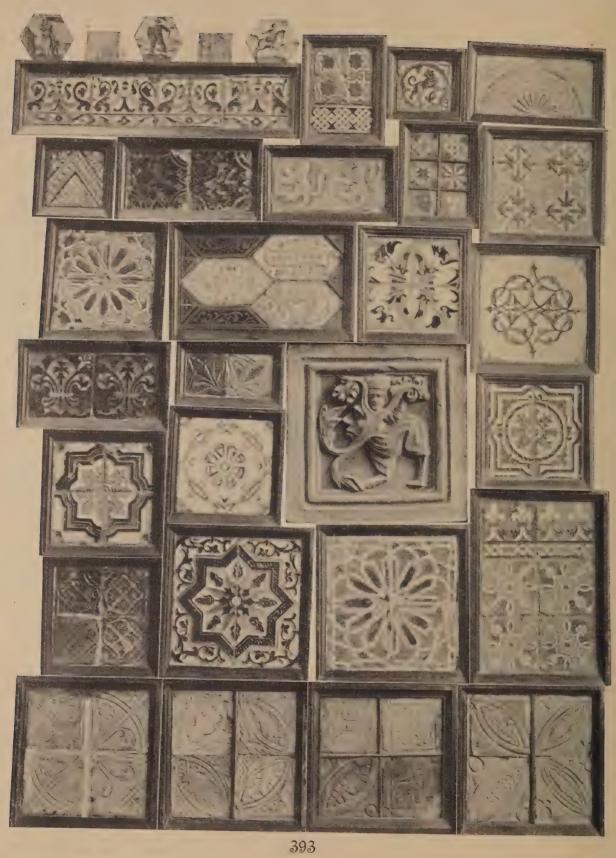









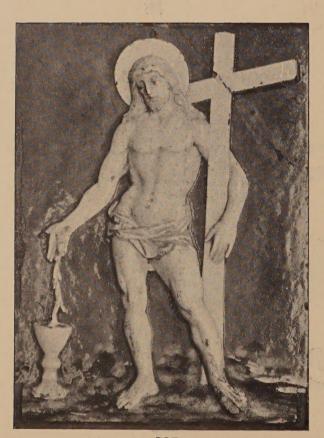



J. PAUL GETTY CENTER

